

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

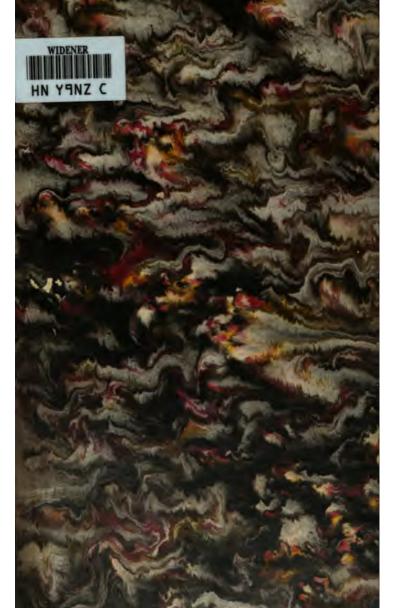







BOUGHT WITH INCOME
FROM THE BEQUEST OF
HENRY LILLIE PIERCE
OF BOSTON



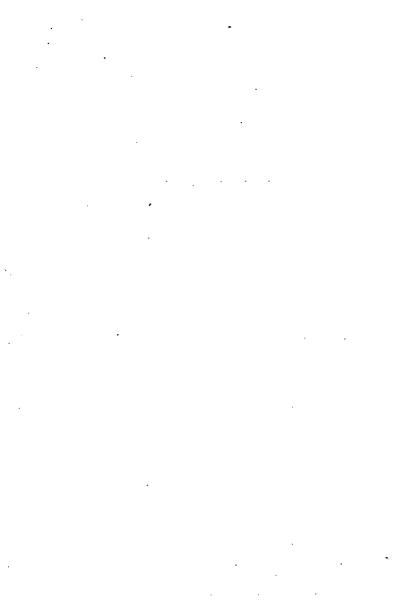

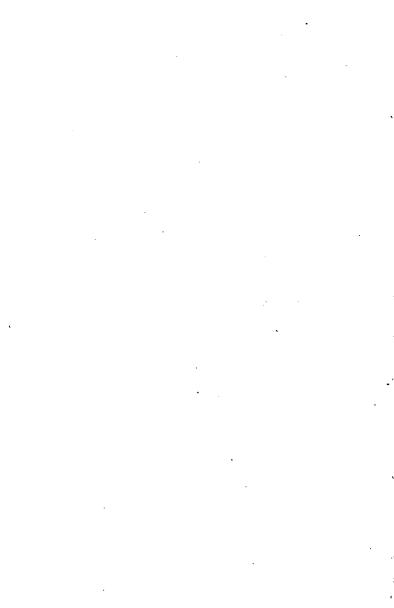

# Monaldeschi.

## Tragodie in fünf Acten

nnb

einem Borfpiele

nov

Beinrich Lanbe.

Leipzig` Berlag von 3. 3. Beber. 1845. HARVARD UNIVERSITY LIBRARY

## Monaldeschi

obet

Die Abenteurer.

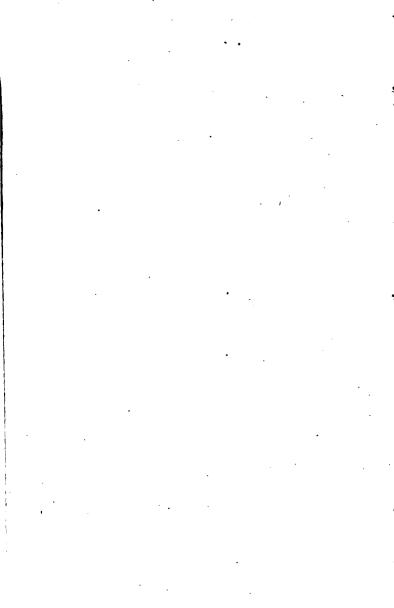

Endlich wurde es wieder dunkel; ber Tag war wieber mit erbruckenber Langsamkeit vorübergezogen, und
mein Geift empfand wieder die Fähigkeit einiger Spannung.

Es wird den Gluctlichen wunderlich klingen, welche damals ohne Sorge gelebt haben und von der Sonne Italiens entzückt worden sind. Ich spreche nämlich von dem Jahre des Heils aller Weinbauer und Weintrinker, von dem italienischen Sommer, der sich nach Deutschland verirrt hatte, vom Sommer 1834. Es wird ihnen wunderlich klingen, daß Jemand gerade von der Schönheit dieses Sommers gepeinigt worden sei. Und doch war dem so. Die politische Consequenz fragt nicht nach der Billigkeit und nicht nach der Jahreszeit: die ganze Haus vogtei in Berlin war angefüllt mit jungen Männern aus allen Theilen des Baterlandes. Oben vom Rhein und unten vom kurischen Sass her Ihalern des Miesengebirges und aus den Wäldern Westphalens waren sie hierher in die Mark gebracht worden, um Rechenschaft zu

geben über langft vergeffene Dinge. Diejenigen wenigftens, welche jest zu foldem Enbe ihren Memtern entriffen waren, bie jungen Prebiger, Lehrer, Rechtsgelehrten, fie konnten nur von långst altmobisch geworbenen Phantafteen ber Politif ergablen, und ber Inquirent war viel beffer unterrichtet über ihre Memoiren ftubentischer Ausgelaffenbeit als irgend einer von ihnen, welche Beftanbniffe machen follten, und biefer Beftanbniffe halber in's Befangniß gefest wurben Jahre lang. Diefe Memoiren - Confequeng ging aus von einem einzigen fleinen Manne, ben biefer Bebanke fpater fo verfolgt hat, bag er fich in ihm bis zum Wahnfinn fleigerte. Als bie vielen Bellen ber Bausvogtei langft leer waren von ben jungen Mannern, beren einige bier bor Einsamkeit und Sorge ben Wahnfinn umarmt hatten, ba versammelten fich bie Bespenfter biefes Befangniffes in bem Sirne jenes fleinen Mannes, und fehrten bie Schrectbilber, welche er herauf beschworen, gegen ihn felbft; er hielt fich felbft fur einen Demagogen und warb von biefem gespenftischen Gebanten in ben Tob gejagt.

Im Sommer 1834 konnten bies nur bie Poeten voraussagen; bie außen sonnige, innen so traurige Wirklichkeit wußte nichts bavon. Alle Zellen waren besetzt, auch bie neu eingerichteten auf ber Abenbseite, wo ganz kurzlich bie Raume eines Waschhauses in kleine Semacher abgetheilt worben waren zur Aufnahme neuer Ankömmlinge. Denn alle die andern Flügel ber inneren Höse waren voll. Diese Abenbseite bes Waschhauses ward gerühmt wegen ber Ruhle in so heißem Sommer, und man verficherte mir, ich hätte es sehr gut getroffen, gerade hier mein Unterstommen gefunden zu haben.

Monate lang hatte ich schon nachbenken können über bieses Glud, benn ber handbreite Streisen himmel, welchen ich über ber Blechblende meines hoch oben angebrachten Fensterchens entbeden konnte, war einen Tag wie den andern blau und klar, die eindringende Luft war immer warm, und der Schimmer steten Sonnenscheines kam auch zu mir herab, obwohl die Sonne selbst nicht zu mir konnte.

Schreckliche Einformigkeit eines ungetrübten golbenen Wetters! Ich war darauf angewiesen, meine Gedanken zu nahren von den kleinen Abwechselungen, welche durch die wenigen Spalten von außen zu mir dringen konnten. Und vor der Thur klang der ewig gleichmäßige Tußtritt der Schildwacht, über dem Fenster schimmerte der ewig gleichmäßige Streisen himmel. Wenn es doch ein einziges Mal regnen, wenn doch nur einmal ein Gewitter kommen wollte! Diese Gleichmäßigkeit verwischt alle Umrisse des Geistes und des Lebens; man unterscheidet nichts mehr, es ist kein Denken mehr möglich, man verfällt in's Brüten.

Ich hatte tein Buch, nicht ein einziges Buch. — Tifch, Schemel, Bett, blechernes Rachtgeschirr, blechernes Sanbbeden am Boben, baneben ber thonerne Baffertrug, bies waren meine Gerathschaften fur Leib und Geift.

3ch war langft barüber einig, bag in ben Monchszellen von abnlicher Art und in folcher Zelleneinsamteit nichts

Grofies babe entfteben tonnen. Abwechfelnbe Beranlaffung, fei fie noch fo gering, braucht ber Beift, um zu fchaffen, um nicht zu verbumpfen. Die verbumpften Scharen ber Monde gaufelten vor mir umber wie eine Beufdredenwolfe. Man glaubt vielleicht, ich fei immer noch in befferer Lage gewesen als ein Anberer, beffen Bhantafie nicht fo geubt Der Schriftsteller konne beshalb leichter Gemorben. fangenschaft ertragen als zum Beispiel ber Mathematifer. 3ch glaube bies nicht. Die Thatigfeit ber Phantafie braucht mehr als irgend eine andere ihre Ableitung und ihre Brengen, wenn fie nicht in ihrem Extreme untergeben foll. Ohne Ableitung und Grenzen werben bie Ginzelheiten unverhaltnigmäßig aufgeblafen; fle überfullen allen-Raum bes Gehirns und erfticen ben Bebanten. Es entfteht Bhantakerei, fire Ibee, Irrfinn. Jebermann fann auch ohne Gefangnig an fich erfahrem, wie unerquicklich und peinlich es ihm werben fann, wenn ihm mitten in ber Stimmung bes Unbehagens ein Bilb aufgeht, welches ibm nicht gefällt. Rann er feine Lage nicht veranbern, fommt ibm von außen nichts zu Gulfe, fo wird er bas Bilb nicht wieber los und es wachft fragenhaft. Ardmmelei unb bergleichen Uebertreibungen haben ja ftete in folcher Ueberwucherung ber blos phantaftifchen Eigenschaften ihren Urfbrung. 3ch fand im Gegentheile ben Mathematifer beneibenswerth, und beklagte es, bag mein Bebachtniß nicht geubter fei in Festhaltung von Bablen, benn folche trodene Aufgaben bes Berftanbes leifteten ber Langeweile einen viel kraftigeren Biberftand. Bei ihnen find die Gefetze immer nahe, und je mehr Grenzen man findet, besto leichter erhalt man fich im Gleichgewicht. Langeweile und Berzweiflung find ja aber besonders Mangel an Gleichgewicht.

3ch erinnere mich, bag mich ein pitantes Novellenthema eine Beitlang beichaftigte. Es fnupfte fich an ben ausichweifenben Borgia, welcher auf ben papftlichen Stuhl gehoben murbe. Auf feinen Streifereien findet er in ber Einsamfeit ber Campagna ein ichones Mabchen und gewinnt als verführerischer Mann bie Liebe beffelben. Das Mabchen fennt ibn naturlich nur unter falichem Ramen. Sie ift orthodox in bem Glauben aufermachfen, bag ber Papft hoch uber allen menschlichen Bebingungen ein Stellvertreter Gottes, eine Gottheit in icheinbar menichlichem Leibe fei. Bu einem Rirchenfeste tommt fie nach Rom binein und betet in St. Beter, ben himmel im Bergen in Beftalt ihres Geliebten. Da erscheint ber Bapft. Sie fiebt mit halb geoffnetem Auge ju ibm auf, und fentt erschrocen bas Auge wieber. Gine funbhafte Phantafte, meint fle, babe ihr Auge geblenbet und bem beiligen Bater ben Ropf ibres Geliebten aufgesett. Aber bie Stimme, welche jest ben ambroffanischen Lobgefang anftimmt! Gie muß wieber binbliden. Es ift feine Taufchung! Er ift's. Nun male man ben Buftanb biefes Mabchenbetzens. Balb ift es beimlicher Jubel, genahrt burch Legenben, in welchen beilige Personen bas fterbliche Fleisch gewurdigt und geweiht haben, balb ist es Berzweistung über bas Schickfal eines surchtbaren Kirchenfrevels, und das Ende wird lieblicher Wahnstnn. Wie benn im Gefängnisse Alles auf diese Grenzenlosigkeit hinausgeht, und immer furchtbar schnell bei dieser Grenzenlosigkeit ankommt. Das ganze Thema wurde mir schnell zur Bein, weil ich keine Hülfsmittel hatte, es zu ordnen und in gewisser Ordnung festzuhalten. Das endlich wahnstnnige Mädchen knirte mir unter wahnstnnigen Geberden auch in alle Scenen hinein, die der Entwickelung vorausgingen, wenn ich mir die Scenen ausbilden wollte. Ich ward wie besessen, und hatte die größte Noth, das Thema wieder los zu werden.

Ranke's Bapfte waren eins ber letten Bucher gewesen, welches ich gehabt hatte in ber anfänglichen, milberen haft. Ach, wie unschätzbar erschienen mir bamals Bucher, recht schwere Bucher voller Stoff, in benen jede Zeile zum Stillstand und zu genauer Umschau nothigte. Ueber ihnen, meinte ich, musse ber aufgeloste Geist wieder Halt gewinsnen, Inhalt und Genesung.

Wo giebt's benn halt? schrie ich auf, daß die Bache auf dem Corridor stehen blieb und zur Warnung für den Störenfried den Kolben auf das Bstafter stieß — wo glebt's denn halt? Die größten Einrichtungen der mensch-lichen Geschichte, gewähren sie ihn denn? Gewährt ihn denn Kirche und Staat? Du hast ja Theologie studirt, Du erinnerst Dich ja der Lirchengeschichte! Welches Schwan-

fen, welcher Rampf, welcher Bechfel! Beute verbrannt megen einer fleinen Ibee, welche im Augenblide nicht beliebt ift, morgen im Triumph erhoben auf ben Gipfel ber Jahrhunderte um berfelben Ibee willen. Und warest Du glaubig, Du verfieleft harter Strafe, weil Du obiges frevelbafte Novellen-Thema nur gebacht. Saft Du es benn erbacht? Ift Dir es nicht gefommen, wie bas Schicffal fommt? Ronnteft Du nicht um begwillen im Rerter liegen unten in ber Engelsburg zu Rom, und mareft Du barum iculbiger, ale weil Du über ben Staat Dich geaußert, wie bas Schidfal Dir ben Gebantengang jugefubrt? Der Staat wenigstens ift boch Ergebnig bes Denidengeiftes. Bier icheint boch alfo bem bentenben Denichen bie Bemertung freizusteben. 3a, aber er muß fle. bugen, wenn fle nicht in Dacht tommt, wenn fle bie eben berrichenbe Macht ftort. 3ch fcmachte bier, und weiß boch, bag ich biefen Staat, in beffen Befangniß ich liege, menigftens nicht minber liebe und gewiß nicht minber geforbert febn will als berjenige, welcher mich bierber geworfen. Ich habe nur andere Wege vor Augen als biefer. Was giebt benn alfo außen Balt und Stute wenn biele größten Einrichtungen Dir unter ben Fugen weichen tonnen wie Sumpf und Flugfand! Du felbft mußt Dir halt und Stute fein, in Dir felbft muß eine geschloffene Belt leben, Deine Berfonlichkeit muß feft fein, bann wirb alles Draugen gleichgultig. Eigner Charafter ift bie Sauptfache in einer Welt ohne allgemein geglaubtes Dogma. Gigner Charafter? Worin ift er verschieben von grunbfag- lichem Egoismus?

Innerhalb biefer Frage mußte fich ber Gelb einer wirklich mobernen Tragobie bewegen.

In diesem Tumulte erschien mir ploglich Name und Gestalt Monaldeschi's. Woher er kam? Ich weiß es nicht; ich erinnere mich nicht, irgendwo diesem blos abenteuerlichen Menschen besondre Ausmerksamkeit geswidmet zu haben. Ich wußte nichts über ihn, als was die gewöhnliche historische Vildung mit sich bringt. Wie eine Geistererscheinung stand er ploglich vor mir und wankte und wich micht. Er trug schimmernde Kleidung in Roth und Silber, und diese Kleidung war zerrissen durch Degenstiche, aber ein Tropsen Bluts war nirgend zu sehn, und die Schönheit des mannlichen Antliges war nicht entsstellt durch ein ironisches Lächeln, welches darauf festgegraben schien.

Es kamen nun einige Tage, beren Laft ich nicht merkte, weil ich hinreichend zu thun hatte, die Charakterzüge diesses Menschen in mir auszubilden, die Situationen zu suchen und zu ordnen. Aber nach diesen Tagen eilte ich in glücklicher Berstreuung an meinen sichtenen Tisch, um die Stizze durch Auszeichnung festzuhalten. Der Tisch war leer wie eine Tenne; ich besaß kein Schreibzeug. Hätte ich damals schon gewußt, daß ich sechs Monate lang, an die zweihundert Tage! dies Handwerkszeug entbehren sollte, ich ware vielleicht von Sinnen gekommen.

Das gefchab nicht. 3d verlebte einen Tag nach bem andern in biefer bleiernen Gintonigfeit, und bas Ermachen frub brachte lange Beit immer wieber ben ftedenben Schmerg, welcher ben Rorper burdaudt von oben bis unten. Schlaf und Traum befreien. 3m Traum mar ich niemals gefangen, und barum mar bas Ermachen ftete fo furchterlich, fo furchterlich befonbere megen ber gabnenben Unthatigfeit, Die vor mir lag. War ich angefleibet, fo maren bie Beschafte bes Tages beenbet. Das Aufundniebermeffen ber fleben Schritte mar Alles, mas mir bevorftanb, und bas heer ber Bebanfen, welches nach einigen Stunden in wilber Unordnung mar und mich auf ben Schemel ober bas Lager warf, es harrte meiner mit gezogenen Sabeln, gespannten Buchfen und bem gangen Train verwilberter Phantaffe.

Auch bas marb anders, wenn auch spat. Bon Zeit zu Beit warb mir bie traurige Litanei vorgesungen, ich habe gar keine Aussicht, jemals wieder frei zu werden, benn aus Schriften laffe fich ja Alles beweisen. Die Litanei ward endlich eine schwermuthige Ueberzeugung, die niemals ausgesprochen wurde, aber unter harenen Deschen im verborgenften Binkel bes Sinnes lag.

Unter biefe Deden mußte auch Monalbeschi gerathen fein. Er trat nicht wieber vor meinen Sinn, und war vergeffen, besonders als ich frei wurde und wenigftens ber Gebanke ewiger Gefangenschaft weggeraumt Laube, bramatifche Berte, I. war aus jenem Binkel. Damit mochte auch er weggeworfen worben fein.

Funf Jahre lang ichien es fo. - Der Lefer moge fich brein ergeben, baf ich ihm eine Entstehungs- und Lebensgeschichte aufnothige. Go viel Wichtigfeit fur fein Werk und fur fich nimmt der Autor ja boch in Unfpruch, wenn er einmal bruden ober aufführen lagt, und ein Act bes Anspruchs bleibt ja boch jebe Beroffentlichung. 3ch babe vielfaltige Grunbe, beim Druck meiner Stude in bie Entftehunge- und Lebensgeschichte berfelben einzugeben, und um biefer Grunde willen, bie hoffentlich einleuchten werben, moge man bas anscheis nend nur Berfonliche in biefen Ginleitungen gunftig: ansehen. Es ift fich teinesweges Gelbstzwed; es foll nur Bruden bilben zu unferm Theater. Unfer Theater ift ber 3med. Bur Beleuchtung beffelben tomme ich ficherlich auf biefen Wegen, vielleicht auch zu einiger Forberung beffelben.

Ich wußte also nichts mehr von jenem Gefängnis-Monalbeschi, als ich zwei Jahre wieder in Freiheit verlebt und im Sommer 1837 meine Festungshaft angetreten hatte. Und doch schien mein Gedanke an dramatische Thätigkeit unzertrennlich zu sein von dem Gedanken an Schloß und Riegel und haft. Diesmal war sie milbe, die Gesangenschaft: das Gerichtshaus lag an einem See mitten in einem schönen Barke, einem stattlichen Schlosse gegenüber. Weine Zelle war ein Saal geworben, fatt bes genfterchens batte ich acht Renfter, nach brei himmelsgegenben gerichund ich fab bie Sonne aber einen bufchigen Sugel aufgehn, hinter einem grunen Biefenbugel von englischer Schönheit untergehn. Statt ber Schildwacht sogen Schwane an meinen Kenftern vorüber, und ich tonnte lefen und fcbreiben, fo viel ich mochte. Auch binabmanbeln burfte ich in ben Bart bis an gewiffe Grenzen, und nur wo Menschen offentlich ju gegenseitiger Unterhaltung beifammen maren, ba war ich burch meine Berpflichtung ausgeschloffen. Es gebort Dergleichen zur beutschen Romantit: fo lange man blos unterfucht wird und vollfommen unichulbig fein fann, ba mirb man gepeinigt; fobalb man verurtheilt ift, bat bie Strafibee ihr Genuge erhalten. Letteres mocht' ich um bes himmels willen nicht angreifen, aber ber himmel moge es mich erleben laffen, bag bie 3bre ber Unterfuchung milbere Formen finbe, bag ber bloge Berbacht nicht mehr binreiche, einen Menfchen ungludlich ju machen. Die Befellichaft muß fich ficher ftellen. aber fie muß es auch baburch, baß fie ihre einzelnen Mitglieber respectirt, und bas einzelne blos verbachtige Mitglieb muß ber That nach um Entschulbigung gebeten werben, bag man es feiner Freiheit beraube. Untersuchungshaft muß alfo nur barin Baft fein, bag ber Verhaftete feine Mittel habe, Die Babrheit gu verbeblen ober zu verfalfchen, übrigens aber muß fie, fo

lange nicht irgend einer Tortur bas Recht zur Unterfuchungshulfe eingeraumt wird, die milbeste Saft sein, welche man erstnnen kann.

Trop aller lieblichen Umgebung meiner neuen Saft, trot bes lebhaft erwachenben Gebantens an's Drama bachte ich mit feiner Splbe mehr an Monalbeschi, ber boch bier fein Leben auf einem Luftschloffe ber Roni= gin Chriftine fo taufdenb batte nachspielen tonnen. 3ch bachte, fern von allem burgerlichen Leben, nur an bas burgerliche Drama. 3m Schreiben einer Literaturgeschichte hatte ich mir flar gemacht, bag tros Schiller und Gothe in Deutschland immer nur bas burgerliche Dramg popular gewesen sei. Das Familienleben ift Jahrhunderte lang allein mahrhaft leben= big gemefen unter une, und nur bas mahrhaft Leben-Dige findet von ber Bubne aus elektrische Bechfelmir-Alles Andere, fei es noch fo vortrefflich, muß fich mit bem "Erfolge ber Achtung" begnugen. leicht mag bas anbers unter uns gewefen fein in ber alten Raiferzeit, ba jebe Reichsftabt noch als politische Selbstftanbigfeit ein unmittelbares Intereffe batte an Politif. Aber mas hilft uns bas? Das fcmarg= roth= golb behangene Reicherog ift fcon und ftattlich, aber es hat mit Rolands Roffe ben einzigen Fehler gemein: es ift tobt. Gewiß ferner ift es anbers gemefen und ift es noch mit ben religibfen Intereffen. Was man auch fagen mag, fie find ber lebenbige Buntt unfrer

Bolitik, ber lebendige Bunkt unfrer Aunskormen. Sprecht von Liberalismus, von Constitution, von Republik, Ihr findet nur gebildete Zustimmung oder Ablehnung, Ihr findet nur jenen matten Ton, welcher dem abstrahirten Interesse entspricht. Sprecht von Luther, vom Papste, vom Glaubensbekenntnisse, und die Aeußerung leidenschaftlichen Antheils sliegt Euch entgegen.

3ch weiß wohl, dag Dies unfern Ohren nicht angenehm Hingt. Die Sorge um bas Ewige ift uns verleibet worben, ber Streit um Symbole, beren wir uns nicht bedurftig fuhlen, icheint uns ftorend, fo lange nicht bie große Angabl ichwebenber Fragen um irbifche Formen erlebigt ift. Aber ich frage nicht nach Dem, was uns gefällt, fonbern nach Dem, was vorhanden. Außerbem glaube, ich auch, daß eine Ration wie die unfrige gar wohl angethan ift, aus biefen Glaubenoftreitigfeiten ein freies, tiefes Moment fur ihre Lebensformen ju gewinnen, welches bem bierin oberflächlichen Frangofen und bem bierin außerlich pebantifchen Englander fehlt, ein Moment neuer Boefle, nachbem bie Fragen über Glaubensbetenntniffe abgeflart find zu elaffifchen Gagen poetifder Anfchauung. Leiber find unfre Glaubensftreitigkeiten nicht burchgefochten worben, und bie Nation ift in einer Spaltung verblieben, welche jeglicher Runft bie Exifteng unter und erschwert. Denn bie Runft erhebt fich bei uns

entweber gang und gar über bie gefchichtliche Seele bes Baterlandes, und bleibt eben baburch in einem gewiffen abstracten Berhaltniffe gur Nation, wie wir bies bis gur Trofflofigfeit erlebt haben und erleben, ober fie ichliefit fich ben Trabitionen eines Glaubensbefennt= niffes an, und verfallt baburch ber Barteiung. Diefe Barteiung ift nichts fo Geringes als ber fatholisch ober protestantisch bichtenbe Runftler glauben mag. fublt fich ftolg in ber Anfnupfung an bie große Reibe von Jahrhunderten, und meint, eben beshalb fei ber abttlich biftorische Rimbus ber feinige. Diefer empfinbet fich ftolz im Gebanten bes Sieges, welchen bie prufenbe Bernunftthatigfeit geltenb gemacht, in ber Lofung "Bormarts", und er nennt ben Rebel ber Butunft feinen poetischen Rebel. Aber beibe leiten von ber ungusgefochtenen Geschichte. Gie finben Unbang, aber fle finben nicht bie Ration. Und was eine gange Ration vereinigt, bas ift immerbar viel mehr, als was einen Anhang vereinigt. Je mehr Glieber vericbiebener Art zu einem Bau vereinigt worben, besto fester und inniger geschloffen, besto reicher und machtiger ift viefer Bau, befto großere Belt ftrahlt von ihm aus. Dies ift bie groffartige Bebeutung beffen, mas Geichichte geworben fur bie Boeffe. Die gefundene Ibee, von welcher die Philosophen sprechen, ift fur die Boefte von ichwachem Werthe. Bas man in- biefem Bufammenhange "Ibee" nennt, bas fann für bie Boefle gar

nicht gefunden werden. Es muß nicht blos gedacht, es muß entstanden, es muß geworden sein. Die Poeste hat es nur auszusprechen, die Aunst hat es nur zu gestalten, es muß vorhanden sein, wenn auch nicht für den Alltagsblick; es muß Geschichte sein, oder wenigstens auf dem Punkte der Reise stehn, um durch die That des Kunstlers als geschichtlich empfunden und anerkannt zu werden.

Beil bies nicht zugegeben wird, richtet die forbernde philosophische Kritik so viel Berwirrung an in unfrer Boefte, und weil dies nicht eingesehen wird, treffen die katholisch oder protestantisch schaffenden Kunft-ler nur ein vergangenes oder nur ein einseitiges Leben. Ein katholischer Protestantismus, oder wenn man das lieber will, ein protestantischer Katholicismus allein ist bis jest immer nur die geschichtliche deutsche Seele gewesen für den organisch schaffenden Kunftler.

Bas ware damit anzusangen gewesen für die Bühne? Unermessich Biel. Die Bühne hatte in höherem Sinne das übernommen, was der tugenbbestissene Alltagsgeschmad von ihr zu sordern pstegt, und was er zur Entschuldigung des Gautelspiels die "moralische Birtung" nennt. Sie hatte dies geleistet, ohne auf den geringeren Standpunkt dieser Forderung hinadzusteigen. Sie hatte gelehrt, ohne zu dociren; sie hatte gebildet, ohne zu lehren; sie hatte gestaltet, was vor zehn Jahren in unserm Baterlande überall der Gestaltung harrte.

Das katholische wie bas protestantische Deutschland war vor zehn Jahren bereit, eine Einigung zu suchen, welche über ben Glaubenssormeln stände: die Boesie konnte einen besseren Frieden zu Stande bringen als jenen Westphälischen, welchen nur die Erschöpfung, nicht der friedliche Sinn geschlossen.

Warum marb biefe Aufgabe verachtet? Berachtet ward fie nicht, wenn auch nichts zu ihrer Lofung gefchah. Und es konnte nichts zu ihrer Lofung geschehen, und es fann nichts zur Losung ahnlicher Aufgaben burch bie Buhne in Deutschland gescheben, weil man ber Bubne feine Unbefangenheit gestattet. Materiell unterftust man bie Runft, aber bie Seele ber Runft fnechtet man, indem man von vornherein bestimmt, mas fle zum Borichein bringen burfe. Dies Gefchmat auch unter fogenannten Confervativen uber ben Berfall bramatischer Runft, bies Uchselzuden baruber und Traurigfein! Als ob man fich beflagen konne uber bie Berfummerung einer Pflange, wenn man felbft ein enges Bretterhaus um bie Pflanze gezimmert, welches bie Sobe und die Breite ber Pflanze vorausbestimmt! Ja, warum machft benn bie Bflange nicht wenigstens fo boch und fo breit, ale ihr erlaubt ift! rufen fie wobl gar.

Die Entwickelung poetischer Lebensfragen ift auf ber Buhne nicht moglich, fo lange bie Buhnen in halb officieller Weise ben jedesmaligen Standpunkt ber Re-

gierung, ach und nicht blos ber Regierung, fogar ber Bofe vertreten follen. Die Regierung bat anbere Aufgaben als bie Runft. Sie mag lettere bis auf einen gewiffen Buntt überwachen. Diefer Bunft ift obnebies ber Grengpuntt zwischen Runft und Spectatel. Bas jenfeits bes Spectafels liegt, muß unberuhrt von ibr bleiben, und fann es auch im Intereffe einer guten Regierung. Denn jenfeits biefes Bunttes liegt nichts Storenbes und Aufregenbes mehr; mas Runft geworben ift, bas bat feine roben Elemente mehr. Das Unregende aber foll eine gute Regierung willfommen beigen, foll fie um bie bochften Preise forbern, es wird ibr felbft unerläglicher Lebensathem , und was Runftwerte anregen, bas ift immer wohlthatig, benn eben als Runftwerte find fie burch bie ihnen einwohnenben Gefete über alles Gemeine erbaben.

An biesem hinberniffe hatten wir noch nicht genug; benn wir haben nicht nur einen katholischen und einen protestantischen Staats - und Glaubensvertreter an ben beutschen hoftheatern. Ware dies, so könnt' es immer noch einiges Gebeihn geben, ba in ber That die protestantische Seite den poetischen Gedanken einer Glaubensverschmelzung freistnnig gestalten läßt. Wir haben aber auf katholischer Seite breifach verschiedene, auf protestantischer Seite sechssach verschiedene Staatsund Glaubensvertreter, und in der Zeit des Friedens befolgen die Protestantischen nicht nur unter einander,

sondern auch gegen die Katholischen sogenannte "Connivenz", das heißt, sie weisen nicht nur ab, was zu Gause unbehaglich erscheinen mochte, sondern sie beseitigen auch gelinde, was außer dein Hause, was drüben
im andern Staate Unbehagen erregen könnte, dadurch
erregen könnte, daß es nur überhaupt irgendwo vorhanden. Kurz, man verhält sich solidarisch ablehnend
gegen die bramatische Kunst.

Ist bies genug bes hinbernisses? Nein; benn es betrifft nach bem Obengesagten nur bie höchsten Interessen in Glaubens- und Staatsfragen. Die untergeordneten Fragen machen aber bieselben Ansprüche auf
sogenannten Schut, und da unter neun Hauptwertretern — ber Kurze wegen übergehen wir dreißig —
sich die Rucsichten schon so reichhaltig kreuzen konnen,
um das dichteste Netz zu bilben; so mache man sich eine
Vorstellung, welche mauerartige Verschräntung entsteht
gegen jedes neue Stud von einiger Bedeutung.

Damit find wir aber noch nicht am Ende, benn es handelt sich bei den hindernissen nicht nur um Satz und Theorie, es handelt sich auch um Familien und Bersonen. Die unglückliche Idee, mit dem Bestiffe Hoftheater auch Begriffe der Hofetikette zu verschinden, hat unabsehdare Folgen. Gabe es nicht einzelne Fürsten, welche großen Sinnes diese zerstörendem Vorbedingungen überschreiten ließen, so ware das deutsche Drama schon längst erstickt. Es fristet sich nur von

Ausnahmen, welche jener große Sinn Einzelner, welche augenblickliches Bedürfniß ober persönlicher Einfluß und Zufall zu Wege bringen; grundsählich würde ber confequente Begriff bes hoftheaters, welcher über Leben und Tod bes beutschen Drama's entscheidet; das beutsche Drama nur zum bebeutungslosen Spiele werben lassen.

Ja endlich tommt ju all biefen hinberniffen auch noch ber Schut bes Auslandes. Das heißt : wir ichugen bas Ausland gegen uns. Irgend eine hiftorifche Begebenheit, welche bem Bebachtniffe eines fremben Staates unbequem fein konnte, bie wird von unferm Theater fern gehalten. Manche Gefantifcaften baben fogar in biefem Buntte mehr Aufmertfamteit bei uns gu erwarten, als ihre Regierung im eignen Lanbe in Anfpruch nimmt. Es giebt nichts Grelleres, als wenn man in biefem Puntte bas Repertoir Frantreichs und Englands mit bem unfrigen vergleicht. Bon Rataftrophen im Auslande gar nicht zu reben, benn ein Frangole und Englander murbe es gang und gar unbegreiflich finden, die Darftellung berfelben zu beeintrachtigen, fo lange bie Darftellung in einem wurdigen Style fic bewegt; - ein Frangose und Englander findet es ferner unzweifelhaft naturlich, bag fein Intereffe als Autor und Bublicum gang und gar in erfter Linie ftebe und bag eine Frage ber Soflichfeit gegen bas Ausland eine untergeordnete fei. Er hat noch gang anbere Dinge voraus! Der Englander bat einen Chakesbeare aufzuweisen, welcher vor ber Königin Elisabeth die englischen Königstragödien aufführen durfte, welcher selbst den Water der zuschauenden Königin, Heinrich VIII., bramatisch vorstellen durfte! Der Franzose hatte selbst in der strengen classischen Zeit seines Royalismus dem ästhetischen Gesetze nach vor Augen: daß eine Katastrophe nur dreißig Jahre verstossen sein musse, um der bramatischen Welhe theilhaftig zu sein.

Und wir? Ich will dies Thema hier nicht erschöpfen, da ich bei Gerausgabe meines Stückes "Struensfee" im Stande und genothigt sein werde, die erstaunslichsten Data anzugeben für die bei uns herrschenden Waßstäbe. Sind es Maßstäbe, sind es schwankende Bebenklichkeiten? Unsere dramatische Literatur leidet in dem einen wie in dem anderen Falle, und die Autoren, welche streng vaterländische Stosse gefunden, sie haben eine solche Reihe Maßstäbe oder Bedenklichkeiten beizusügen, daß der gedankenloseste Kritiker in seiner literarisch schelben Frage: Warum haben wir kein his storisches Drama? stoden muß.

So genau kannte ich nun freilich alle bie Graben, Heden, Berhaue und Gitter nicht, welche unser hoheres Drama bebrohen, als ich im Jahre 1837 die drama=tische Schriftstellerei wieder aufnahm. Aber unbekannt war ich damit nicht, eben weil ich diese Gattung der Schriftstellerei wieder aufnahm, weil ich sie früher schon betrieben hatte. Das Theater namlich hat mich zur

Schriftstellerei geführt. Bon fruber Jugend auf habe ich fur bas Theater bas lebhaftefte literarische Intereffe gehabt. Wenn ich mir's genau vergegenwartige, fo febe ich, bag ich als lernbegieriger junger Denfch Sabre lang bie Literatur nur im Theater fab, bag ich mir einbilbete, alle anbre Schreiberei fei nur Borbereitung bagu, um von ber Bubne berab eine fo lebenbige Wirfung ju erreichen. Ich erftaune jest, wie ich als Anabe fo Biel habe in mich aufnehmen und wie ich bis gu einem gemiffen Grabe Stoffe babe verarbeiten fonnen, bie boch uber meinem Rreife liegen mußten. Babrscheinlich hat wohl eben bie bramatische Form in meiner Auffaffungsfabigfeit ein entfprechenbes Organ gefunben. Bucher aus bamaliger Beit habe ich vergeffen, aber aus einer theatralifden Saifon, bie gewiß langer als ein Biertelfahr bauerte und mabrend melder taglich gespielt murbe, erinnere ich mich noch jebes Studs. Bon Opern konnte in ber kleinen Stabt und mit ber reifenben Butenopichen Gefellichaft nicht fehr bie Rebe fein ; ein Baar Singspiele abgerechnet, hatte ich alfo gegen hunbert Stude, ficherlich bas gange bamals gangbare beutiche Repertoir gefehn und behalten. wir erschrafen nicht etwa vor Studen wie bie "Braut von Meffina", wir gaben Alles, und bie Illufion eines Rnaben wurde nicht leicht geftort. 3m Begentheile erbohte ein wilbes Gewitter, welches bie alte Reitbahn mabrend einer Borftellung ber "Rreugfahrer" erfchutterte, ben Einbrud fur mich. Weil bas Dach ber Reit= babn Rocher batte, und es empfinblich einregnete, muß= ten bie Bufchauer in haufen zusammenruden auf bie trodnen Orte, und biefer Anblid ber baufenweise que fammengepreßten Buschauer schien mir mohl eine Folge ber angftlichen Spannung zu fein, welche bas bebrobte Schickfal Balbuin's von Eichenhorft und Emma's von Falfenftein bervorgebracht. Auch bas angftliche Bewif= fen mochte meine Spannung erboben. 3ch mar ein armer Bub und batte nicht im Entfernteften bie Mittel. taglich zwei Grofden fur ben letten Blat zu erichwin= gen. Auch nicht einen Grofchen, benn wir feilichten an ber Raffe, und es gelang wohl manchmal, besonbers wenn es nicht voll wurde, bag Giner von uns fur bie Salfte bes Breifes binein burfte. 3ch mußte anbre Bege fuchen, und ich fant fie, wenn auch unter Schwieriafeiten und Demutbigungen. Was versucht und er= tragt nicht bie Baffton, und Theater war meine Baf-3ch brachte allabendlich einem zweiten Liebhaber ben fleinen Sanbspiegel, welchen ich fur biefen 3med meiner Mutter abgeschwart hatte. Er war nicht fehlerlos biefer Spiegel; nicht unbebeutenbe Bartieen Quedfilber waren feinem Ruden untreu geworben, und biefe Untreue machte im Laufe ber Saifon Fortidritte. Das Bemerfte auch ber zweite Liebhaber und ichalt. Mer ich ließ mich baburch nicht irre machen, und folich all= abenblich mit meinem Spiedel bewaffnet an ber Raffe

vorüber. Burbe ich angeschrien, so bielt ich mein Inftrument wie ein blenbenbes Schilb vor, und ohne mich auf Erorterungen einzulaffen ichlupfte ich binauf binter bie Culiffen. Dort ftellte ich ibn an bes zweiten Liebhabers Ankleibeplat in moglich gutes Licht und verfcmanb burch ein beimliches Loch unter bem Bobium. um in ftiller Ginfamfeit abzumarten, bis ber Stabtpfeifer mit ber Mufifa einleiten murbe. Gemobnlich habe ich mir in jener Dufternig bas leste Stud vergegenwartigt und bem neuen Bettel nach, welchen ich ftete auswendig wußte, mich in Combinationen eingelaffen, mas im beutigen Stude vorgebn merbe. Diefe erften Stubien mogen wohl beigetragen baben, bag fic mir bie Stude fo genau einpragten. - Begannen bann bie erften Meugerungen ber verftimmten Beigen, bann fchlupfte ich burch eine halbgelofte Plante auf die Dufiferbant binaus, weil nun fo viel Menfchen zwifchen mir und bem Auffeber waren, bag ich unbemertt ben erften und zweiten Plat überwinden und zum letten, mir bochftens geziemenben, binauf bringen fonnte. Dies Ueberfteigen lief mitunter miglich ab, und wenn ber lette Blat febr voll mar, fo mußte ich zuweilen auf ber letten Bank bes zweiten bleiben, und bies beunrubigte mein Bewiffen in bobem Grabe, weil ich nicht babin gehorte und jeben Augenblick ausgewiesen werben fonnte. Diefe Unruhe fteigerte fich, als ber zweite Liebhaber nicht mehr gefiel und bies nach Menfchengrt mei-

nem ungludlichen Spiegel zuschrieb, bie weitere Annahme beffelben also entichieben verweigerte. Ich ließ mich nun freilich baburch nicht abhalten, meinen Spiegel boch bineinzutragen, aber ich mußte ibn bei mir behalten, und bas erschwerte mein Ueberklettern und meine Stellung überhaupt. Ihn wegzulegen magte ich nicht aus Aurcht vor ganglichem Berluft. Go beichleunigte ich die Kataftrophe, benn ber Auffeber hatte Augen wie ein Falt, und mußte febr mobl, mas es zu bebeuten habe, daß ich mein Entreebillet ftets bei mir fuhrte. Die Rataftrophe fam und mein Unglud ichien mir grengenlos. Daruber nachfinnent fag ich eines Sonntags Bormittag vor ber Reitbahn. Die Schauspieler famen zur Brobe, und ber Mitbirector, melder ben Regiffeur machte, blieb in meiner Rabe ftebn, auf ben von fernber fommenben Betteltrager martenb. mit Namen Rrebs mar Bebienten = Darfteller, Requifiteur, Inspicient und was weiß ich sonft noch in einer Er war mir nicht abgeneigt, weil ich ibm oft mit praftischem Rath an bie Sand gegangen mar, wenn er nach feltnen Requifiten umbergeirrt und um bie mahrscheinlichen Quellen verlegen gemesen mar. Der Director - Regiffeur verlangte jest eine ber ichmierigften Requisiten: nichts weniger als ein Pferb! Rochus Bumpernidel follte gegeben werben und auf bem Bettel follte ftehn: Rochus Bumpernickel erscheint zu Pferbe. Rrebs erschrat, und fentte bie Augen. Gie fielen auf mich,

ber ich auf niedrigem Steine saß, und ber ich nun meisnerseits durch Krebsens plogliche Frage erschreckt wurde: Junge, hat Dein Bater nicht ein Bferd? — "Ja, ein braunes mit einem Tigermaul!"

Die Couleur mochte verführerisch fein, kurz, ich mußte versprechen, das Pferd zu beforgen und wenn ich dies Bersprechen hielte, so durfte ich von jett an jeden Abend frei in's Theater. — Welch ein Creigniß! — Die Schwierigkeiten waren ungeheuer. Das Pferd konnte Schaben leiben, benn es führte nur eine Hühnerstiege auf's Theater hinauf, und unser Tigermaul war auf gar nichts Ungewöhnliches eingerichtet. Alsbann erschien es auch der Familie bedenklich, das in der ganzen Stadt bekannte Hausthier auf der Bühne siguriren zu lassen. Sebermann wurde ja rusen: Das ist Laube's Pferd!

Ich überwand Alles. Rochus Pumpernickel erschien auf unserm Pferbe und dies that das Gebräuchliche. Ich spielte dabei in blos praktischer Absicht den schweigsamen Stalljungen, das einzige Mal, daß ich auf dem Theater aufgetreten bin. Bei aller Passton hab' ich nie die geringste Reigung gehabt, selbst zu spielen. Mein Debut lief auch übel genug ab. Das Pferd namlich war um keinen Preis die Hühnerstiege wieder hinabzubringen; es stellte sich an, als musse es hals und Bein brechen, und der Stalljunge erlebte ein schreckliches Nachspiel von Borwürsen über die Komödiantenneigung, welche diese missliche Lage herbeigeführt. Als nun gar der

Director-Regisseur ben genialen Borschlag machte, bie ersten Banke bes ersten Ranges abzureißen, bamit ber Gaul von ber Scene auf ben Sanb bes Bobens hin-abspringen könne, ba riß meinem Bapa bie letzte scho-nenbe Rucksicht. So was einem friedlichen Thiere zuszumuthen!

Die Volgen bieser Begebenheit, welche ohne Halsober Beinbruch bes Pferdes gegen Mitternacht zu Ende
ging, waren für meine bramaturgische Erziehung nicht
unwichtig, obwohl ich sehr spät, vielleicht erst jetzt erfahren habe, daß sie nicht unwichtig gewesen. Herr Zimmermann nämlich, der Regisseur - Director, gestattete
mir von diesem Abende an intimen Zutritt auf dem
Theater, besonders auch in den Proben. Und zufälligerweise gab es gerade damals einige Wochen Ferien. Meine
gespannte Ausmerksamkeit und daß ich ihm Dies und Zenes augenblicklich zutragen konnte — denn ich paßte
auf wie ein Schießhund! — mochte ihn dazu veranlassen, und so erhielt ich ungewöhnlich früh eine genaue Detailkenntniß von der sogenannten Inscenesesung
eines Stücks.

Ich lese oft mit Erstaunen, daß man in Deutschland für den Dichter gern so großen Werth legt auf diese Theaterkenntniß. Man übertreibt darin gewiß, wenn ich auch nicht läugnen mochte, daß die Sicherheit hierin dem Autor manche Wendung erleichtern kann in ber Schöpfung eines Stuckes. Auf der andern Seite aber ift es gerabezu beffer, wenn ber Autor nicht so vertraut ift mit ben hertommlichen Gulfsmitteln: er muthet bann bem Regisseur Ungewöhnliches zu und fest bie leicht stodig werbenbe Maschine nach einer neuen Richtung in Gang.

Kur bas, was man Theaterkenntnig nennt, ift bie Sauptfache: Biel zu feben, bas beißt viel Borftellungen zu feben, gute und folechte. Dies ift ein außerorbentlich lobnenbes Stubium. Wer nicht gebantenlos und ohne alles Talent ift, ber erhalt nach einiger Beit nicht nur ein feines Borgefuhl fur jebe Anlage eines Motivs ober einer Situation und empfindet, ob eine eble ober alltagliche, eine ftarte ober fcmache Birtung fich bereite, sondern es ordnet fich ihm auch von felbst ein . Spftem ber Motive, wenigstens eine Reibenfolge berfelben. Gin alfo Gingeweihter fommt auch febr balb über ben in Deutschland gebrauchlichen Irrthum ber Rritifer hinaus, als ob bie erfte und bie leste Frage uber ein Stud auf bie Charaftere ju richten fei. Done intereffante ober machtige Charaftere wirb fein Stud Rachbrud und Dauer gewinnen, aber es tann fie nicht blos burch bie Charaftere gewinnen. Ein geubter Buschauer weiß balb, bag bie Sanblung im Gangen bie Sauptfache Sein Auge sucht zuerft nach Anlage und Umrif berfelben, wie bas Auge bes Reifenben zuerft bie grogen Umriffe ber Lanbichaft auffucht und aufnimmt, und bann erft zu ben einzelnen Scenen und Bilbern übergeht. Lettere erhalten erft ihre Bebeutung und Bir-

Doch erinnere ich mich beutlich, bag mir bamals gerabe burch bie Theaterkenntnig innerhalb ber Ruliffen ein wichtiges Moment fur ben Theaterbichter auf immer . eingeprägt worben ift, bas Moment: ben Schein confequent aufrecht zu erhalten. Die Runft überhaupt ift ja boch ein erhöhter Schein bes Wahren, und je energischer bie Consequenz aufrecht erhalten wirb, besto machtiger wird bie Wirfung. Gin unscheinbarer, halb'lacherlicher Borfall mar's, welcher mir Anaben bamals bie Beranlaffung gab zu foldem naturlich fpateren Gebantengange. Es ward an jenem Abende aufgeführt "Des Saffes und ber Liebe Rache", ein Schauspiel von Rogebue, beffen fich bas jetige Theaterpublicum taum noch erinnern wird. benn bas Stud ift mohl feit 25 Jahren vom Repertoire verschwunden. Es spielt im frangofisch = spanischen Rriege, und am Schluß eines Actes hat ein Officier fein Piftol abzufeuern. Das Biftol versagte, mabrend ber Borhang fiel. Bublicum lachte, besonders ba es borte, daß hinter bem Vorhange noch einmal abgebruckt und wieber vergeblich abgebruckt murbe. Berr Bute= nob felbft fpielte ben Officier, und ich mußte, bag er gegen bergleichen Mangelhaftigfeiten unerbittlich ftreng war, und bag Freund Rrebs eine fchlimme Biertelftunde haben wurde. Ueber Sals und Ropf eilte ich also bin= auf hinter die Ruliffen: bort trieb Berr Butenop ben

unglucklichen Arebs wie einen Berbrecher im Areise umber. Arebs bohrte und bastelte am Bistol und Butenop schrie fortwährend: bas Publicum muß ben Schuß horen, es muß ihn burchaus horen, sonst konnen wir nicht weiter spielen!

Darüber nachbenkenb ging ich wieber hinunter. Wozu benn? bachte ich; wir wissen ja, baß es eigentlich hatte losgehen follen. Da knallte ploglich, wenigstens fünf Minuten nach bem Versagen, ber Schuß hinter bem Borhange. Das schwazenbe Bublicum sing an zu lachen, aber es sing nur an — man unterbrach sich im Lachen. Die Mehrzahl hatte rasch eingesehn, baß bleser Knall boch notihig sei, um die Täuschung aufrecht zu erhalten. In einer großen Stadt würde man ausgelacht haben, in meiner kleinen Baterstadt meinte man es ernstlich mit ber Theaterillusson und billigte Butenob's Consequenz.

Ich fann nicht sagen, daß ich mehrere Jahre spafter als Ghmnasiast die technische Ausmerksamkeit für das Theater erweitert hatte. Es war mir ein Genuß, in dem romantisch dunklen Glogauer Theatersaale hoch oben auf der Gallerie zu sitzen, aber ein Genuß wie ein anderer. Meine Theilnahme war schon durch zu viel andere Gegenstände des Geistes in Anspruch genommen. Die Kunst verlangt ganzliche Hingebung, wenn ste ausschließlich sessen, also etwas ganz Eigenthümliches gewähren soll. Zweierlei nur ist mir im Gedachtniß gesblieben. Eines Sonntags empfahl uns ein gebildeter

Mann, bas heutige Schauspiel anzusehen, welches sehr schön und sehr lehrreich sei. Es war "Leichter Sinn" von Issand. Ich empfand etwas bavon, daß leichter Sinn noch etwas Anderes ware als Leichtsinn, und daß hierin wohl eine seine gute Lehre liegen möchte. Aber ich empfand keinen so gunstigen Eindruck von dem Stück, wie der gebildete Mann uns versprochen hatte. Später bei reiferer Einsicht ist mir eingefallen, daß ich die Lehre wohl, aber nicht die Schönheit empfunden hatte, und daß das Drama nicht von der bloßen Lehre leben kann.

Die zweite Erfahrung betraf das Publicum. In einem Lustspiele zierte sich eine alte Dame in vornehme Resbensarten hinein, und erregte badurch sehr lebhaftes Gelächter. Besonders entstand dies durch ihre eingemischen französtschen Worte, und unter diesen Worten namentlich durch das Wort sils, an dessen Ende sie stets den Buchstaben s hören ließ. Das Publicum hielt dies der Rolle gemäß für falsch, und fand dies säußerst lächerlich. Ich glaubte dem Publicum natürlich, so gewaltig ist eine überwiegende Wasorität, und lachte tapfer mit. Späterhin lernte ich, daß sis die ganz richtige, also gar nicht lächerliche Aussprache, und daß bas Publicum lächerlich gewesen sei.

Ich muß gestehen, baß mich biese Aleinigkeit nicht nur für lange Beit mißtrauisch gemacht hat, sobalb es sich um Aeußerungen bes Publicums über Einzelheiten handelte, sondern daß sie auch überhaupt meinen Zweifel weckte über die Zuverlässigkeit jedes Theatererfolgs. Seit ber Beit habe ich immer nach ben naheren Umftanben gefragt, wenn vom Schickfale einer Aufführung die Rebe war. Und noch heute glaube ich, daß ein ganz geübter Blick ober ein ganz feines Ohr dazu gehört, ben Werth eines Theatererfolges richtig abzuschähen.

. Dan fieht übrigens an biefen Bemerfungen, bag ber Gomnafiaft nicht im Bachsthum bes Theaterinaben hlieb. Allerbings gebort ber Beginn bes erften eigenen Studes in biefe Beit; benn auch ich babe meinen Conrabin in Jamben geveinigt. Aber biefer Berfuch ift mir vielmehr ein beutliches Beichen, bag ich mich vom bramatischen Wefen entfernte, und wenn man ber Sache auf ben Grund geht, fo wird man bies von ber Debrgahl beutscher Stude fagen mogen, welche in gebruckten Berfen bie Buchbanblerlager fullen. Aprifche Rebe, bochftens Rebe und Begenrebe ift ihnen bie Seele; bas Drama felbft liegt ihnen fern. Den Abschied Conradin's von feiner Mutter zu beclamiren, überhaupt zu beclamiren, bas mar mein Ein und Alles, als ich, mit einem braben Soufter jufammenwohnenb , bergleichen in Reime feste. Des Symnaftaften Sinn fleht im Wefentlichen wohl auf epiiche Form. Wer lafe auch fonft ben Bliomberis und jene Belbengebichte, in benen mit bem guten Schwerte unb bem unwanbelbaren Chelmuthe Alles gleichmäßig ausgerichtet wirb.

Der Stubent erft wird lprifch. Die Liebe, bie Rasmerabschaft, bie Ibeale erfullen ihn. Es scheint mir

unbegreistich, daß mein Theaterinteresse in so völliges Bergessen habe sinken können in mir. Und doch wußte ich als junger Student kaum noch, daß eine Bühne eristire. Neußerliches Handeln, Liedersingen, Berbindungswesen, Simärische Politik, verschwimmendes Poetiskren, Reisen erfüllten meine damaligen Jahre. Roisen aber, das erfahre ich heute an mir, sind geradezu ein Todsfeind aller dramatischen Anlage in und. Sie verlangen Erweiterung der Aufnahmssähigkeit, während das Drama Berengerung des Interesses erheischt. Sie sind das Lerenen in der Zerstreuung, das Drama aber ist das Wirfen in der Sammlung. In der Literatur entspricht dem Reisen die Journalistik.

Daß kein gutes Theater in ber Universitätsstadt war, mochte wohl beitragen zu meiner Nichtachtung. Ich habe niemals, auch wenn ich voll Interesse für das Theater war, einer mittelmäßigen Darstellung den gezingsten Geschmack abgewinnen können. Wie viele Leute wollen Theater um jeden Breis, wie Vielen ist ein schlechtes Theater wenigstens die Quelle des Scherzes! Ich kann bei solcher Gelegenheit nicht lachen, sondern empsinde nur die Demüthigung, daß ein Edles entwürzbigt wird. Ist dies Pedanterie, oder ist es ein Zeichen, daß ich eigentlich stets den tiefsten Antheil an dramatischer Kunst genommen? Ich kann es nicht sagen. Setzt freilich weiß ich, daß seit langer Zeit nicht das Theaterwesen, sondern das dramatische Wessen mich gesesselt,

und daß ich ein sogenannter Theaternarr niemals gewesen, auch da nicht gewesen bin, als ich in der zweiten Universitätsstadt wiederum allabendlich in's Theater lief.

Diese Neigung erwachte übrigens nicht, weil in biefer neuen Stadt ein gutes Theater war. Das Theater in Breslau war ziemlich gut, aber ich war boch über ein Sahr an bem Orte, ohne ein einziges Dal bingukommen. Der Bufall führte mich bin, bas Amt bes Brubers Stubio, welcher bie Uniculb, wie er glaubte, ju fchugen batte. Ein Schaufpieler war unter und erfchienen und hatte une aufgeforbert, einer Dame beiguftebn, welche von ber Direction verfolgt werbe. Diefe wolle ihr ben Contract nicht halten, und babe, bamit es einen Borwand gebe, Diffallsbezeigungen angestiftet gegen die Dame, welche anderen Tages auftrat. Als hitige Ritter waren wir gleich bereit, fur bie Dame zu wirfen, und befetten anberen Tages bas Barterre. Ber Miene machte, Diffallen zu außern, murbe von uns beleibigt bis zur nothwendigen Forberung, und bies theilte bie Aufmerksamkeit bergeftalt, bag unfer Saufe freie Sand behielt jum Applaus. "Wenn fie nur menigstens bubich mare," murmelte mohl Giner und ber Andere, aber er klatichte bodb. Wunberlich genug bieß berjenige, mit welchem ich es verfonlich zu thun bekam-Tichech. Es war ein alter Stubent von einer uns feinblichen Lanbsmannschaft, ein tabfrer Burich, aber nicht gerabe fo hartnadig, bag ich beshalb glauben burfte, es

sei berselbe gewesen, welcher neuerdings das Attentat begangen. Benigstens hatte er nach dem Theater in der Weinstube die Unbefangenheit, über unsern Ariegssplan, welchen er dort erst erfuhr, herzlich zu lachen und gegen die bloße Rücknahme meiner Beleidigung nichts einzuwenden.

Das endlich wieder gesehene Theater hatte babei gar keine Reizung für mich gehabt, und es bedurfte eines neuen Zufalls, mich ihm wieder zuzusühren. Dieser war wohl nicht außer Zusammenhang mit dem rosmantischen Style der Studentenschaft. Ich sah nämlich an der Straßenede die Aufführung des "Kathchens von Heilbronn" angekündigt. Der beutsche Kaiser, welcher und in den Köpfen spukte, Reichsstadtleben, Fliedersdam, Kleift, mir literarisch schon von Werth, Alles das trieb mich zu dem gewissermaßen officiellen Schlusse, abzuzählen, ob acht Groschen in meiner Tasche auszustreiben wären.

Diese Borstellung brachte mich zur Literatur und in bie unmittelbare Theaternahe. Das Berhaltniß zwischen Wetter vom Strahl und Kathchen iraf mich wie ein zündender Strahl. Ich sage absichtlich: das Berhaltniß. Es war nur ein einzelner Theil des Drama's, es war viel mehr literarisches Wesen, welches mich berührte. Aber die nächste Wirtung war Anschluß an literarisch gestinnte Studiosen, welche einen Dichterversein gründeten, und erwachte Theilnahme für einzelne

Borftellungen im Theater. Solchergestalt begann mein literarisches Streben überhaupt, und auf biesem Wege kam ich auch zum Dramenschreiben.

Es ift hier nicht ber Ort, bies Thema auszuführen. Ich will es nur streifen, um ben Zusammenhang nachzuweisen für meine bramatische Schriftftellerei.

In unferm Bereine berrichte blisblaue Romantit. 3ch machte Alles mit und intereffirte mich fur Alles, weil mir in folder unmittelbar auf Literatur gerichteten Bufammenftellung Alles neu mar. Denn bis baber batte ich planlos und abfichtelos gelefen, und Shatespeare, Solegel, Tied, Solger wurden mir nun erft ergiebige Buder. Aeußerft überraschend mar es mir, mich von ben viel weiter vorgerudten Genoffen balb immer als Rritifer beachtet zu feben. 3ch war mir boch so ehrlich bewußt, Richts zu wiffen und Richts zu fonnen. Es mochte wohl baber rubren, bag ich ohne Borurtheil. ohne irgend einen Schulfthl aus ber blanken unlitergrifden Welt unter Leute trat, welche icon langer gewohnt maren, mit Brillen gu feben, und welche jung genug waren, bie unbefangene Meinung eines Raturaliften anzuboren.

Ich verftand von Gothe erft Lieber und Fauft, übrigens war er mir ein verschloffenes Buch; von Schiller aber firomte ich über, und zum Erstaunen meiner Bun- besgenoffen perorirte ich über bie Braut von Meffina und Torquato Taffo, bie bamals turz hintereinander ge-

geben worben, wie heute zu meinem Aerger mancher literarische Springinsfelb perorirt. Dies geschah in eisnem öffentlichen Kasseegarten, und ein blasser Mann mit einer Brille, ber am nächsten Tisch gesessen, trat balb barauf zu mir und forberte mich auf, ihm diese Rebe niederzuschreiben für sein Blatt, genannt die "Freikugeln." Denn es beginne jest in der Schall'schen Zeitung wiesderum die verwersliche Goethe'sche Richtung in den Aufssähn eines aus Berlin verschriebenen Kritikers.

Diese Aufforberung überraschte mich bochlich, benn ich hatte nie an's Drudenlaffen gebacht, und wußte gar nicht, ob ich fur ben Drud fchreiben konne. Leichtfinnig ermaß ich inbeffen bie Große bes Beginnens fo gut wie gar nicht, und ichrieb. Es wird auch barnach gewefen fein. Aber es verwickelte mich fogleich in Rampf und Rrieg mit jenem Berliner, welcher Niemand anders war als Wilhelm Wadernagel, und Rampf und Krieg üben rafch alle Krafte. Ich mußte mich unterrichten, und bas Gelernte ftets auf ber Stelle fcmieben. weiß ich, bag Badernagel vollfommen Recht batte, meine gottliche Beatrice geringer ju finben, als feine Leonore, aber bamale lernte ich es nicht. 3ch lernte nur Re= cenfionen schreiben, welche ein von uns gegrundetes Blatt füllten neben weicher, ach, jammerlich weicher Lirif, und welche mich nach einem halben Jahre als wohlbestallten Recenfenten an Schall's eigne, von mir fo bigig befampfte Breslauer Beitung führten.

Meine Aufgabe war feine geringere, als bas Breslauer Theater zu recenfiren. Und zwar war ich allein. und biefe hamals verbreitetfte Beitung ber Proving brachte allein Theater-Recenfionen. Gin junger unreifer Denich alfo hatte ben Ton anzugeben über Runftangelegenheiten, welche er nicht verftand und nicht verfteben konnte. 3ch wurde heute fagen : es war unverzeihlich von Schall, wenn ich nicht hinzufeben mußte, bag es eine nationale Gewohnbeit unter uns ift, die Theaterfritif jungen Leuten gu. überlaffen. Die meiften unferer Literaten verbienen fic bie Sporen mit Theaterfritif, und bies ift einer ber chronisch geworbenen Schaben bes beutschen Theaters. Giebt es eine Rritif, welche reichere Erfahrung porausfest, als biefe? Das Drama felbft ift bie fcmierigfte Runftform; in ihr werben bie verschiebenartigften Lebensformen bargeftellt, und ber Schauspieler bat vom Ronige bis jum Bettler Formen, Berhaltniffe, Gewohnheiten wieberzugeben, welche bem jungen Menfchen theils nicht geläufig, theils gang unbefannt find. Und über alles bas richtet ber junge Menich. Bas fur Folgen fann bies Digverbaltnig haben?

Ich habe mich im Austande erkundigt, und habe gefunden, daß uns dieses Misverhaltniß eigenthumlich ift. Es wird nicht nur nirgends so Biel kritisirt als bei uns, es ift auch nirgends so die verkehrte Welt zu Hause, daß vorzugsweise die Jugend ein Amt verwaltet, welches vor allen Dingen Reise und Ersahrung voraussetzt. Wir strotten übrigens von bramaturgischen Gemeinplägen, die wir uns aus ben vorhandenen Sulfsmitteln unserer Literatur zusammengelesen hatten, und strotten von sicheren Recepten für jede Gattung von Stüden, wie dies der Fall zu sein pflegt bei Aerzien, welche nicht mit eigenen Augen sehen und unterscheiben konnen.

Unter folden Umftanben gerieth ich in eine Beriobe von wenigstens zwei Jahren, mahrend welcher ich jeben .Abend, aber jeben Abend im Theater war. Routine in Theaterfachen mußte ich naturlich erlangen, und bies zeigte fich wohl auch in ben praktifchen Anforberungen, welche mabrend ber Beit an mich gemacht wurben. Aber wenn ich grundlich prufe, was ich benn babei gebacht, erfahren und gewonnen, fo muß ich eingestehn, baß aller Rern, alle felbfiftanbige Volgerung fehlte, ja mir scheint es, als fei ich in ber Rnabenzeit tiefer innen gewesen in ber bramatischen Unschauung. Dem Knaben maren bie Berionlichfeiten ber Schauspieler verichmunben vor ber fich freuzenden und treibenden Sandlung, ber Kritifer in Breslau aber war gang und gar ange= ftedt von ber eingeriffenen Unart, fich vorzugsweise nur um einige Sauptichauspieler zu fummern.

Diefer Sinn fur barftellenbe Matabore hat ben bramatischen Sinn in Deutschland tief beeinträchtigt; ber Geschmad an Virtuositäten hat ben Geschmad am funstreichen Ganzen verkummert. Und boch ift die Einheit in ber Mannigsaltigkeit, die harmonische Bewegung bes Bielartigen, bas Ineinanberdrängen ber Gegensate bis zum Resultate in ausgleichenbem Schlusse, boch ist gerabe bies Alles Seele bes Drama's, und gerade bie einzelne Virtuosität, ber Lyrif vielleicht genehm, bem Epos vielleicht unerläßlich, kann im Drama nur auf Kosten bes Drama's herrschenbe Stätte finden.

Die Virtuosität nahm mich benn auch mannigsach in Anspruch. Ich schrieb die officiellen Prologe, und machte Scenen und kleine Acte daraus, und bald gerieth ich in die heraussordernde Praxis selbst. Es war die Zeit Pasganini's, und eines Morgens trat ein Schauspieler athem-los in mein Zimmer. "Ich din fertig!" keuchte er, "ich bin fertig! Nun helsen Sie mir!"

Bozu foll ich helfen, wenn Sie fertig finb?

Er war fertig mit seiner Rolle, und ich sollte ihm bas Stud zu dieser Rolle schreiben. Er hatte nämlich sich und seine Geige so lange gequalt, dis er die hauptsächlichsten grellen Kunststudchen Baganini's nachahmen konnte. Nun wollte er in der Maske des berühmten Geigers auftreten, wo möglich in einem eigens dafür gesichriebenen Stude. Ich hatte doch so viel Geschmad, um es unpassend und abgeschmadt zu sinden, wenn der merkwürdige Virtuos mit Komödienphrasen auf der Bühne erschiene, aber ich hatte doch nicht Geschmad genug, um das ganze Ansinnen von mir zu weisen. Ich stellte also nur die Bedingung, Paganini durfe kein Wort reden, sondern durfe nur geigen und sich verbeugen.

Das war bem Schauspieler, Juft war fein Rame, einerlei, und wirflich fliggirte ich mit jener beneibenswerthen ichopferischen Frechheit ber Jugend noch im Laufe bes Vormittags bas gange Singspiel. Gin ebenfo bebenber Componift, Solland, jest in Betersburg, war gur Sand, und machte binnen zwei Tagen aus lauter Baganinischen Motiven bie Mufik bazu und nach acht Tagen, ich glaube Baganini war taum fort von Breslau, ward aufgeführt: "Nicolo Zaganini, ber große Birtuos." Eine fabelhafte Bringeffin fcmarmt barin fur Runftleiftungen, und verfpricht auf liebevolles Drangen ihrer Unterthanen fich Demjenigen zu vermablen, welcher ihr Berg burch irgend eine Runftleiftung zu Seufzern und Thranen ruhren murbe. Das Turnier wird benn alsbalb ausgeschrieben, und man tann fich benten, wie Tenoriften und Solotanger um folchen Breis arbeiten. Es ift umsonft, die Bringeffin feufzt nicht und weint nicht, bas Bolf bricht in Webklagen aus. Da erscheint endlich mitten unter bem febr dinefischen Koftum Paganini in feinem reiglofen schwar= gen Frad und fangt an ju geigen. Schon nach bem erften Stude feufzt bie Pringeffin borbar. Er geigt wie= ber, nachbem er fich verbeugt, die Pringeffin bricht in Thranen aus, fturgt ihm in bie Arme, und er benimmt fich furios genug mit Beige und Fiebelbogen und mit ber ihm eigenthumlichen bolgernen Grazie; allgemeiner Jubel und Tang, und Publicus fand die Curiofitat ebenfalls vergnuglich. herr Juft reifte mit ber Farce jab=

relang im Baterlande umher, und lebte von ber Spie-

Dich brachte naturlich fold bummes Beug nicht eben weiter in meiner Bilbung. Der Erfolg verleitete mich, bie breiactige Tragobie, "Zwei Chelleute, ober bie Freunde," welche ich forgfaltig geichrieben, bei Seite zu legen und poffenhaftem Rrame nachzulaufen. Diebitich mar bamals über ben Balfan gegangen, und es ichien mir febr nabe zu liegen, bag ein Enthuffaft feine Tochter nur bemienigen Bewerber geben wolle, welcher einen Sad voll Turkenohren aufzumeisen habe. Dies mar eben in zwei Acten überzeugend, mahrscheinlich nur für mich, beenbiat worden, ba nahm eine wirklich fortreißenbe Erscheinung all meine Theilnahme in Ansbruch. Gin berubmter Schauspieler war angefommen mitten im barteften Winter, und wie es bieft auf einem Roffe bes Berzogs von Braunfdweig, welches ibm biefer gefchenft. Bahricheinlich hatte er es nicht zu bem 3wede gefchentt, bağ ber Runftler auf gefrornen Wegen in einem Striche pon Braunichmeig nach Breslau reite. Aber mas fummerte uns bas, die Romantik war leibhaftig ba, und man erzablte Bunder von ber belbenmagigen Stattlichfeit bes Unfommlinas. Beut Abend follte er auftreten als Rarl Moor. — Das Parterre war eine fo compacte Maffe von Jugend, baß fie in ben Schultern einem feften Boben glich, aus welchem ein Walb von unerborten Baumen wachsen konne. 11nb ein folder Balb ermuchs Laube, bramatifche Berte. I.

mohl auch an jenem Abenbe. 3ch ftedte mitten in ber Maffe, und ich erlebte einen Ginbrud überspannten Belbenthums, ben ich nie vorber erlebt batte und nie nach: ber erlebt babe. Wilhelm Runft bieg biefer Rarl Moor, welcher im praliften Anguge, ber vollenbetften Statue ei= nes fraftigen jungen Mannes gleichenb, bereinfturzte vor unfere Blide, und feine Scenen bes erften Actes berge= stalt spielte, bag wir wortlich vom Fugboben aufgebo= ben wurden. Solch ein Applaus war nie erhort worben , und folche Unmittelbarteit, folch ein Austausch gwi= ichen Karl Moor und einigen hundert Stubenten muß von wilbester Meugerung fein. Runft mar bamale in ber ichonften Bluthe. feiner prachtigen Rrafte, ich glaube wir haben geschrien, als er fich auf ben Boben marf, als er mit ben Fauften bie Steine gu erweichen vermeinte und mit furchtbarer Rraft ftobnte: Thranen. Thranen und fein Erbarmen!

Es ist allgemein bekannt, von welcher Art dieser Helbenspieler war. Nach alle bem, was ich indessen über ihn gelesen in Schriften, die nicht blos Zeitungen sind, achtet man den Zauber zu gering, welchen er eine Zeitlang ausübte. Er ist erst besprochen worden in der Literatur, als er schon seinen Frühling hinter sich hatte. Dieser Frühling war gar sehr verführerisch für den dramatischen Autor. Kunst trug wie der heilige Christophorus ein Schauspiel durch Dick und Dunn.

Diese theatralische Sicherheit und eine Frage bes

Theater-Directors, ob ich benn nicht ein Stud fur Beren Runft ichreiben tonne, ftachelten mich zu einer lebbaften Unftrengung. Die bramaturgifden Bhrafen, welche uns fo gelaufig, und ein gewiffer Inftinkt lebrten mich, baß nicht ein blanter Belb wie ber Torringer ober ber Bittelsbacher ju ermablen fei, und in wenig Tagen batte ich benn auch meinen anberen Belben und fcleppte ein Bauflein Bucher jum Stubium ber Daten auf meine Belle. Bermegener Unternehmungsgeift, ber niemals blobe war, ftrogenbe Sammlung bes Intereffes, welche feinen Augenblick ermattete, bis funf große Ucte vollendet maren, unerschopflich scheinenber Strom ber Worte, ber niemals ftodte und über bas Schwierigfte binmeg. floß, bebenkliche und boch fo begludenbe Gaben ber Jugenb, ich febe jest ichon mit Erstaunen auf euch gurud! Binnen gebn Tagen maren bie Borftubien gemacht, mar bas Stud entworfen, mar bas Stud geschrieben, in Berfen, großentbeils in Reimen gefdrieben und abgefdrieben! Der Rollenabichreiber blieb faft binter mir gurud.

Gustav Avolph hieß es. Ich besaß offenbar nicht bie schöpferische Kraft für etwas wirklich Originales, und das Schwankhafte einer unreisen Aesthetik hatte mir doch auch nicht ein vollständiges Muster gewährt. Was war benn also zum Vorschein gekommen? Ich habe das von Dachboden zu Dachboden mitwanbernde Backet von Manuscripten seit wenigstens zwolf Jahren nicht mehr gedifinet, aber ich glaube mir boch

beutlich zu vergegenwartigen, mas auf bem Grunde mei= nes Sinns über alle bie angelernten Phrasen geherricht. Meine Genoffen glaubten weit uber Schiller hinaus zu fein, bas Schilleriche Wefen eines Schauspiels war aber boch bas Bestimmenbe in mir. Das hatte innen und außen die Form veranlagt wenigstens bis zum vierten Der Anlauf mar nur eben ju furz und zu außerlich gewesen; gegen ben Schluf bin waren bie angelegten Gulfsmittel erschopft, und bie angelernten Gulfsmit= tel murben in Bewegung gefett. Fur ben vierten Act galt bas fur uns unumftofiliche Axiom: bier tritt ber Beld in die Rriffs feiner felbft, er funbigt gegen fein eigenes Wefen, Die ihm inwohnende tragische Schuld wird geboren, Die innere Rothwendigkeit feines Todes. Damit hatte es benn bei Guftav Abolph wenig Schwierigfeit: bas Berlangen nach Deutschlands Krone, melches ibn barmlos bis dabin begleitet, entwickelte fich ploglich in aller Bebenklichkeit und trat in Rampf mit ber Uneigennutgigfeit bes Glaubenshelben. Innerer Friebe war nicht mehr moglich, und ber außere Feind mar im Bergoge von Lauenburg vorbereitet. Diefer nahm ben Batriotismus zum Bormanbe feines Saffes, eines Saffes, ber aus Gifersucht ftammte. Er liebte bes Nurnberger Burgermeiftere Tochter, und biefe liebte nicht ibn, fonbern ben Ronig, und folgte als Bage bem Beere. befaß wohl ben Takt, ben Konig felbst nicht in ein Liebesverhaltniß zu bringen, und ihn nichts miffen zu

laffen von der Anwesenheit bes Mabchens, diese Anwesfenheit mag aber mohl etwas verwegen motivirt gewesfen sein.

Der lette Act nun bielt fich an bas folgende Ariom unfrer Dramaturgie, bag ber gefnicte Belb, ben Tob im Bergen, fich noch einmal boch aufrichtet, mutbig entfagend feine Bestimmung erfullt und ben verfuhnenben, erhebenben Tob finbet. Er hielt fich ferner, ba mich ber forgfaltige Organismus Schiller's, ben ich nur außerlich ergriffen, naturlich im Stich ließ, an bie banalen Empfehlungen Chakespeare's. Beld ein Leidenfelb von Studen baben biefe Empfehlungen ju Bege gebracht! Unfre ichopferischen Dramatiter Schiller und Gothe baben niemals gesagt, bag bie weite, schlotternbe Form bes großen Briten maggebend fein folle. Die großen Intentionen, die Unerschopflichkeit ber Charaftere, ber Reichthum und bie Beisheit ber Gebanten bat fie gur Bochachtung und Berehrung gezwungen, wie er uns bagu amingt. Rur benen, welche nie ein Drama zu Stanbe gebracht, Dichtern wie Tied war es vorbebalten, Alles an Shatesveare nachahmungswerth zu finden, und biefer maglose Preis hat gerabezu auflosenb gewirft auf bie Geftaltung unfere Drama's. 3ch mar benn auch angestedt von biefer bequemen Theorie, Die Form als Rebenfache zu behandeln, ich hatte fie auch behalten bie flingende Phrase: "bier sprengt die Große ber 3bee bie Enge ber Form!" Bas binberte mich also, bie gange

Schlacht bei Lügen als letzten Act zu geben? Ich kannte ja Richard ben Dritten! Da stehen ja die Zelte ber feindlichen Führer, Richards und Richmonds, vertræulich neben einander, da wird Ferne und Nähe der Schlacht, platte materielle Begriffe! auf einen Bunkt zusammengezogen. Abstrahirt, Zuschaner! Wie Biel muß nicht ohnedies Eurer Abstraction überlassen werden in aller sonstigen Uebereinkunft für bramatische Form! Warum nicht noch mehr? Ihr wißt ja doch, daß die Gewehre blind geladen, daß die Wassen stumpf, daß Felsen und Wasser von Leinwand sind! Entäußert Euch der groben Ansprüche auf wirkliche Täuschung. Die dritte Kulisse gehört ein für allemal den Schweben, die vierte den Kaisserlichen. Werkt Euch das, und glaubt daran, daß sie sieft wirklich begegnen können.

Es war ein Morbspectakel in diesem letten Acte, benn an der Kanonabe durfte es naturlich auch nicht fehlen, und ich hatte nur Angst, daß Gustav Abolph ober Walkenstein einmal die ihnen zukommende Kulisse versehlen und einander umtennen wurden. Jedenfalls wären ste nach einem höstichen "Bitte um Vergebung" sogleich wieder an ihre Bestimmung nach verschiedenen Seiten gerannt, und hätten weiter commandirt gegen einander. Publizum, zum dritten Theile aus meinen wohlwollenden Pappenheimern, den Gerrn Studenten, bestehend, fand Alles schlon, und auch die zahlreichen Ofsiciere der Garnison sanden es ganz schlacht

mit burchzumuchen: Alles, Alles murbe am Schluß gerufen - immer wiedertebrenber blinder garm bei boblen Studen beutscher Anfanger - und Runft bantte gravitatifch im Ramen bes jungen Dichters, welcher gum Erschreden gleichgultig geblieben und in all bem Tumult gu ber Ginficht getommen mar, er fei fein Dichter. Es war mir freilich auch graulich gewesen, bag meine fconften Berfe und Reime oft bis gur Untenntlichfeit bervorgekommen maren, und bag ber Schwebenkonig im letten Acte fein Schlachtgebet gang und gar aus bem Souffleurkaften holen mußte, ja zwischen bie falbungsvollen Worte "herr ber heerschaaren" und "ewiges Baterauge" immer einschaltete "Gott's Schwerenoth, fo fprechen Sie boch beutlicher!" Aber biefe Empfindlichkeit konnte mich boch nicht tauschen über mich felbft, über meine unzureichende Fabigfeit, und als bei ber britten Borftellung bas Publicum fich fparlich eingefunden, ba wußte ich auch, bag Bublicum fich nicht taufchte, und bag bie ergreifenbe Seele meinem Stude fehlte.

Neuerdings habe ich bei einem schwedischen Geschichtschreiber eine Schilderung ber Lugener Schlacht gefunben, welche unfrer damaligen romantischen Faselei ein
unschätzbarer Beweis gewesen ware, daß wir doch die
richtige Sehergabe besessen. Wunderlich genug ift namlich wirklich ein Nurnberger Page in der Nahe des Schwebenkönigs gewesen und von kaiserlichen Reitern erstochen worden, wie meine Burgermeisterstochter erstochen

wirb. Letteres geschieht allerdings beilaufig von Bappenheim felbst, aber was thut bas? Boefte muß ja bas Gemeine erheben zum Bornehmen.

Der virtuose Gelbenspieler konnte also unsern bramatischen Dilettantismus nicht beleben bis zu einer wirklichen Schöpfung. Er war zu abgesonbert, zu außerlich. Er brachte bem Stuck nicht irgend eine geistige Atmosphäre. Den Obem bes Faustrechtritters brachte er wohl; aber was konnte der Faustrechtritter sein für ein modernes Drama!

Runft hatte auch icone Gaben fur eine fraftige, gemuthliche Burgerlichfeit. Aber fie blieben brach liegen; wir maren nicht bie Leute, fie zu meden, benn ber romantische Dunft schied uns gang und gar von allem Werthe ber Burgerlichkeit. Diefer hochmuth, welcher fich Ironie nannte, war ein Sauptspniptom unproduc= tiver Romantif. - Außerbem batte Runft etwas Unftates, welches eine organische Berbindung mit feinem Talente unmöglich machte. Die Erfahrung mit "Buftav Abolph" mußte mich also gang und gar gurudfcreden vom Drama, ober ich mußte es wieber mit einem Belben verfuchen. Eigentlich war ich wohl zurudgefcredt, aber ich hing bereits in fo viel außeren Fåben mit Theater und ichreibenber Literatur gufammen, bağ es eines energischen Entschluffes, einer volligen Trennung von Breslau bedurft batte, wenn ich auf anbre Wege gebracht werben follte. Gewohnheit und Liebhaberei streicheln ja gern die ungenügende Sähigfeit so lange, bis fie glaubt, täglich zu wachsen und genügend groß zu werben. Du bist ein zu rationalistischer Protestant, um den einsach gläubigen Gustav Abolph wirksam machen zu können! flusterte die Liebhaberei in mir, und Du bist zu schnell und zu hastig versahren! seste sie hinzu.

Ich suchte mir also mit Bebacht einen anderen Gelben, einen weniger gläubigen, einen interessanteren, das heißt mir naheren. Er ward auch gesunden und mit großer Sorgsalt behandelt. Es war Moriz von Sachsen. Als ich mit der Tragodie sertig war, legte ich ste still bei Seite, um erst nach einiger Beit einen von mir selbst unbefangenen Blick barauf wersen und ein Urtheil barüber gewinnen zu können.

Ich war offenbar auf bem Wege ber Besserung, benn bas Urtheil, welches sich mir aufdrängte, war meinem Stude ungunstig. Ich konnte also noch nichts hervorbringen, was meinem Urtheile genügte, aber ich gewann boch ein Urtheil, in welchem die Uhnung lebte: bas gute Theaterstud muß Lebenselemente enthalten, welche Dir noch unerreichbar, ja unbekannt sind, und zu welchen Dir ber Kram von Theorieen nimmer verhilft. Weine Freunde schalten über das wegwersende Wort "Kram von Theorieen", aber ihr Gewissen war wie das meinige schwer beunruhigt worden durch die Erscheinung und Wirkung eines neuen Schauspielers.

Dieser Schauspieler war bamals, es mag im Jahre 1829 gewesen sein, in Nordbeutschland neu, und sein Lächeln über unste theoretischen Unsehlbarkeiten versetze uns in Bestürzung. Denn wir waren nicht so verblendet, daß uns die schwertscharse, wirklich moderne Macht dieses Schauspielers entgangen ware. Im Gegentheil, wir waren in's Herz getrossen durch das einsache, klare, überzeugende Spiel dieses Munnes, durch die Macht seines Wortes. Seines Wortes! dies war es, dies Wort war das Schwert, ein protestantisches Schwert gegen unste in Nebeln sich ballende Romantik.

Sepbelmann mar es. Wenn ich jest zurudblide, fo ertenne ich beutlich, bag bie Ericheinung biefes Dannes von größtem Ginfluffe auf mich gewesen ift. Mochte ich auch nicht auseinandersetzen konnen, was Mes von moberner Macht wirtsam fet in bem treffenben Borte biefes Runftlers, ich empfand boch bis zum Schmerze, bag mir bis baber bas wirklich lebenbige Moment bes Drama's verschloffen gewesen fei, ich bezweifelte boch nun positiv, daß ohne icopferische Fortbilbung poetis icher Gefete treffen be Wirfung moglich fei. ein Begelianer unter uns, er war als ftolger Schuler bes großen Gamaliel von Berlin gefommen, und er verhobnte auf andere Beife unfre Theorieen. Die Bahrbeit, fagte er, ift nur im Dentprozeffe zu finden, die Runfte haben allerdings burch finnliche Mittel zu ver= herrlichen, aber fie find nur im Dienfte unfrer gebach= ten 3bee, und insofern find fle nicht originell, nicht eigen icobpferifch!

Dies fehlte nur noch zur Berwirrung. Ich mochte es nicht glauben und konnte es nicht genügend widerlegen. Ich fühlte, man konne eigen schöpferisch sein burch einen Act der Kunft, ohne daß man einer Schulphilosophle mächtig zu sein brauche; aber die großen anregenden Factoren, die staatliche Bewegung, die Nationalitäten, die großmächtigen Bersönlichkeiten schließen damals, wenigstens für mich. Ich hatte nichts, wovon mein Drang leben konnte, und ich ward nur immer mehr überzeugt, daß im Bereiche der Aesthetik keine Zukunst für mich blübe. Lenke ab von dieser Laufbahn, oder es wird gar nichts aus Dir! flüsterte eine starke Stimme in meinem Innern.

Sie warb fehr unterstützt durch die Stimme der Gläubiger, denn in dieser beiläusigen Eigenschaft des Kunstlerthums: nichts zu erwerben und doch forglos auszugeben, war ich der Lösung des kunstlerischen Problems fehr nahe gekommen. Ich wendete mich also endlich mit der längst nothigen Energie hinweg von diesem Wirrwarr, und richtete mich wieder zu meiner Brodwissenschaft. Fort aus Breslau, welches die Verwirrung selbst für mich geworden war, auf's Land, in die Einsacheit und Einsamkeit.

Mit biesem Entschluß traf bie Rachricht von ber Justrevolution zusammen. Da ward bie Bolitik, um

welche wir uns nicht im Minbeften gefummert, auf einmal ein lebenbiges Intereffe, und topfuber untertaudenb in bies Intereffe wergaß ich Sahre lang jeglicher Runftbeftrebung, nur geschichtlichen und politischen Stubien nachgehend. Ich vergaß! ift wohl nicht bas richtige Wort, benn ich habe boch gerade bamals unweit ber polnischen Grenzwalber in reiglofer Lanbichaft bie erften Fegen ber frangofischen Romantiter gelesen, Die erften Antithesen Bictor Sugo's, welche bie Jugend fo blenden fonnen, weil fie fo geiftestrunten erfchei-Die Trunkenheit verftand ich, ben Beift verftanb ich nicht. Ich mißtraute ibm, und es fehlte mir wirtlich an ber afthetischen Sammlung, benn ba bruben binter ben Grengmalbern murbe ber poetifche Rrieg geichlagen, welcher mehr als irgend ein anderes politisches Ereignif bas Berg betbeiligen und eine moberne Miabe werben mufite. Warschau fiel wie Troja; es famen bie Flüchtigen, es folgten bie Reactionen, bie Feber marb Rampfend gerieth ich auf biefe Beife gum zweiten Male ohne unmittelbar literarische Abficht in bas Treiben ber Literatur. Dhne literarische Abficht; benn die literarischen Formen schienen mir ber vollstanbigften Umwandlung gewärtig zu fein. Naturlich! Brachten fich boch in ber rue Taitbout ju Paris mit bem Simonismus bie intereffanteften, von unferm bisherigen Lebensinhalte gang abweichenben Gebanten in Form. Wen

hatte biese eigenthumlichfte Erscheinung neuerer Beit nicht in Spannung verfest!

Deshalb war ich ganz erstaunt, als Suptow schon 1833 zu mir fagte: Wir sollten uns bem Theater zuwenden! Dies schien mir unmöglich, weil mir die Interessen der Gesellschaft bergestalt in Gahrung schienen, daß Halt und Wirfung im Drama zunächst unmöglich sei. Bom Theater wirft man ja doch nicht mit Speculationen, sondern nur mit Berührung längst sester Interessen. Mir aber schien es eines Theils, als sei faum irgend etwas noch wirklich sest, anderen Theils als hege man auch nur Ausmerksamkeit für das, was eben in der Umsetzung begriffen.

Gustow wartete benn auch felbst noch feche Jahre mit Abfaffung eines wirklichen Theaterstude.

All' unfre Speculationen wurden von außen verfolgt und niedergedruckt. Dieser Ersahrung gemäß erstand mir im Gefängnisse der tragische Charakter Monaldes-chi's. Er war getränkt mit dem heißesten Blute moberner Absichten. Daß er damals nicht geschrieben wers den konnte, war entscheidend für ihn: ein Bühnenstückt wäre er damals schwerlich geworden, und im Jahre 37, wo ich dem Theater wieder nachtrachtete, blieb er wohl deshalb im hintergrunde, weil ich als fortdauernd Gefangener nur die hindernisse, nicht die Möglichkeiten sur Theaterstosse im Auge hatte. Für den Begriff eines historischen Drama's hatte ich nur ein schwerzliches Lä-

deln. Bas mar naturlider, als bag ich mich gewaltfam an bie Erfindung eines leichten Spieles machte, welches eine leife, gang leife satirische Farbung baben follte. Ein Luftspiel! 3ch mar wieber Anfanger, und ein Anfanger foll fich buten vor einem Luftspiele. Er wird zu fein ober zu grob, und bie praftischen Wenbungen, Die bewegende Rraft im Luftspiele, fehlen ibm. Das blos Modische und das wirklich Moberne follte in ben Sauptpersonen banbeln; bas murbe zu fein fur funf Acte, und Fraulein Charlotte von Sagn, welche bas Stud auf die Berliner Bubne bringen follte, mochte bem Stude wohl die Schmache, bas beint die theoretische Absichtlichkeit abmerken, und beshalb nicht eben große Untoften bafur machen. 3ch erhielt es benn gegen Enbe meiner Befangenichaft gurud mit artigftent Lobe bes Dialogs und mit ber Aufforderung, fleinere Stude fur's Palais anzufertigen. Denn man habe mit Bergnugen erfehn; bag ich bafur ein feltnes Talent befite.

So weit war ich also erzogen. Ich burfte lacheln, und bas Manuscript in ben Winkel werfen. Aber es schien mir nun boch nothiger als je, die endlich wieder gewonnene Freiheit zur Erfrischung des Sinnes, zur Erfrischung der ziemlich gelähmten Unbefangenheit zu benutzen. Daß die hundertsache Censur unsers Bater-landes verbietet, das ift nicht der größte Uebelstand: die größere wirkliche Gesahr besteht darin, daß sie die Ent-

stehung in ben Gebankengangen verkummert ober verhindert. Unter bem Berkummern begreife ich auch die Uebertreibung. Ich wußte, daß Borne schon Aehnliches gesagt, und doch konnte ich mir nicht laugnen, daß es sich auch an mir, dem Gewarnten, bestätigte. Ein Jahr jenseits des Abeines wird Dich wohl wiederherstellen, dachte ich, und noch bei Schnee und Eis machte ich mich auf den Weg.

Ich ging über Holland nach Frankreich, und werbe nie vergeffen, wie mich das hollandische Theater in Amsterdam überraschte. Mit welchem Feuer, ja mit welchem überraschte. Mit welchem Feuer, ja mit welchem Ungestüm wurde von diesen phlegmatischen Hollandern eine Tragobie aufgeführt und aufgenommen! Ist denn auf dem letten Grunde des Blutes ein heißeres Atom bei all den Bolkerschaften, die uns umgeben, als bei uns? Seit jener Zeit hab' ich ziemlich alle unfre Nachbarn kennen gelernt und auf der Buhne gesehn, und alle, alle spielen lebhafter Komodie als wir. Nicht nur der Bole, der Ungar, der Italiener, der Franzose, der Belgier, der Hollander, auch der Engländer, auch der Dane, auch der Schwede. Wir in der Nitte sind die langsamsten und trägsten auf der Buhne.

Und boch war es auch in Baris nicht gerade das Theater, welches ich mit besonderer Absicht betrachtet batte. Ich besuchte alle Theater und sah alle wichtisgen Stude und Schauspieler, aber ich that es nur beisläufig. Das wurde mir beutlich, als ich eines Abends

im Renaissance-Theater unsern ausgezeichneten Emil Devrient fand, und von ihm ersuhr, wie ausgebehnt und gewissenhaft man das Theater-Studium in Baris treiben könne. Er wies mir nach, daß ich noch Manches unbeachtet gelassen und nachzuholen habe.

3ch hatte noch Beit genug bafur ubrig, ba ich zu= nachft gwar in's Land binein, jum Spatherbft aber aus bem Guben wieber nach Paris jurudtehren follte. Draugen im Lande tam ich eines Morgens nach Fontaine= bleau. Ein beutscher Lanbsmann mar bei mir, berfelbe welcher als "Brivatmann" in ben "Drei Ronigeftabten" funf Jahre fpater Standinavien heiter mit une burch= 3ch batte feine Abnung, als wir Arm in Arm in's Schloß binuber wantelten, bag mir bie Empfangniß breier gang verschiebener Bucher in biefem gehauften Schloffe bevorfteben follte, ber Frangofifchen Luft= fcbloffer, ber Grafin Chateaubriant und eines Drama's. Die Luftichloffer fliegen bier gang und gar vor mir auf, Die Grafin Chateaubriant brauchte nur noch Schlof Chambord, welches ich einen Monat fpater fab. und fur bas Drama erhielt ich wenichtens einen unvergefilichen Einbrud. Wir waren namlich Stunden lang burch Alugel und Sofe und Jahrhunderte und Stile herumgemanbert und endlich wieder auf ebener Erbe, ale ber Fuhrer auf einen im Umbau begriffenen Theil des Erd= . geschoffes zeigte mit ben Worten: Dies ift bie Birich= gallerie, welche lange Beit halb verschuttet gewesen und

jest in muhfamer Wieberherstellung begriffen ift. Sier wurde Monalbeschi ermorbet.

Monalbeschi? - Sollte man's glauben, bag ber Name burchaus nicht eine Ibeenanknupfung an meinen Belben bes Gefangniffes in- mir wedte? Durchaus nicht. Benigstens feine, beren ich mir bewußt worben mare. Eine Overation ift in mir vorgegangen, aber ich babe erft viel fpater Renntnig bavon erhalten. Des Mens fchen innerfter Sinn ftrost ja bon ben eigenthumlichften Geheimniffen, und beshalb ift bie Dichtung unericopflic. Dort im Garten von Fontginebleau ericbien mir Monalbeschi nur im Busammenhange mit ber glangenben, von Intriguen, Abenteuern und machtigen Bugen angefüllten Ronigegeschichte Frankreichs. Gin eingelner, abenteuerlicher Menfch mitten unter ben erbliden Berrichern, und burch fein eigenes blutiges Schidfal mit biefen Gerrichern von Jahrhundert ju Jahrhunbert fortlebenb. Er bat fich eingebrangt burch bloffe Berfonlichkeit, unter bie Potentaten, und hat mit ihnen Man bat ibn ermorbet. Run, er batte boch . fterben muffen. Dan bat ibm die Rrantheit erfpart und ihm ein geschichtliches Unbenten gefichert. Gine Brochure murbe une an Ort und Stelle berfauft. Sie entbielt unter Unberem auch ben Bericht bes Brior Le Bel. melder Monalbeschi's Beidte bat boren follen und bie Ermorbung befdrieben bat.

Am bistahischen Golf, in einem bastischen Seebabe bem schönften, welches ich je gesehn, copirte ich einige Monate später Le Bel's schreckliche Beschreibung in's Deutsche. Ich saß auf einem Balcone und hatte die entzückendste Aussicht der Welt vor mir: die Mundung des Abour, den Ocean, die unabsehbare Nordüste Spaniens. Und wenn ich aufstand hinter mir die steile Wand der Phrenden. Ueber all das ausgebreitet der herrlichste Sonnenschein, unter mir das Spiel fröhlicher Bassen. Welch ein Gegensat zu dem schrecklichen Ende Monaldeschi's. Dieser Gegensat prägte sich gewiß in meine Seele, und ist wohl später in die Stuationen des Stückes gedrungen, aber an ein Stück Monaldeschi bachte ich nicht mit einer Sylbe.

Den folgenden Winter sah ich in Paris wieder saft jeden Abend Theatervorstellungen, ohne daß eine Aber meiner Anabenpasson davon erregt worden ware. Nicht Genuß, nicht eigentliches Studium war dabei im Borbergrunde. Das Baubeville und das Lustspiel gestelen mir bei weitem am besten, und besonders die eigentliche Technik, neben der unstigen überlegen ausgebildet, beschäftigte mich. Ich muß einräumen, daß unsre Sprache nicht geeignet ist, so schnell gesprochen zu werden wie die französische, aber selbst mit dieser Einräumung verlange ich von unsern Schauspielern ein rascheres Tempo besonders für die Nebensachen. Weil die Franzosen dies haben, können sie in Anhäufung der Motive viel aus-

führlicher sein ohne langweilig zu erscheinen, und weil wir es nicht haben, erscheinen wir langweilig ober gewaltsam. Eine Probe bafür ift, baß wir in Scribe's besten Stücken streichen mussen, weil unfre Darsteller bas Detail nicht bewältigen können. Frellich sind bie französischen Schauspieler baburch ungemein unterstützt, baß sie ein Stück so außerordentlich oft wiederholen, und zur Einstudirung bes neuen hinreichende Muße haben können.

Gegen die classische Tragodie ber Franzosen war ich eingenommen wie jeber Deutsche. Das Schlegelsche Urtheil ift uns in's Blut übergegangen. Gelbft bie Radel betehrte mich nicht. Aber je langer ich in Frankreich war, besto beutlicher murbe es mir, bag Schlegel bie frangofische Seele ber Tragobie nicht erkannt bat. Sie ift im Berbaltnig zu beut allerbings ein Benig erftarrt in ber Tragobie bes Theatre français, aber fle bangt noch beute innig gusammen mit ben beften Gigenschaften ber Nation. Sie ift burr und mager im Bergleich zu bem bramatifden Mufterbilbe, welches wir aus ben Alten, aus Shakespeare und aus unfern Claffitern gestalten konnen; aber fie bat mehr richtige Grunbfage und mehr Reig, als Schlegel an ihr entbeckt bat. 3ch wurde zum Theil baburch aufmertfam, bag Beine einmal mit Entzuden von bem fugen Reize Racine's fbrach, Beine, ber fich gewiß auf poetischen Bauber verfteht und außerhalb aller gebantenlosen Phrafen bentt und fpricht.

Das romantische Schauspiel ber neueren Franzosen hatte mir boch unsern Kritisern nach viel naher liegen sollen. Es mißsiel mir fast burchweg auf bem Theater. Ich sand, baß diese Stücke voller Spigen und Uebersraschungen in der Lecture noch viel besser anmutheten als auf der Buhne, und daß der Mangel an Fluß und natürlicher Folge von dem Brettern her noch viel unsangenehmer wirke. So hatte mich Marion de Lorme von Hugo wohl interessirt. Jest sah ich es auf dem Theatre français vor einem ziemlich leeren Saale, und fand, daß die Wirkungen alle zu kurz, sast immer nur wisig; bramatisch aber ohne Bebeutung seien.

Sie haben nur ben Anftoß zu geben, Bewegung zu erregen gehabt biefe Romantifer. Das Drama felbst mit achten Gesehen ber Tragobie zu verbinden ist ihnen schwerlich vorbehalten, bazu fehlt ihnen bie Ruhe ber Leibenschaft und in ben Anführern bas specifische Talent. Sugo ist ein Schilberer, Dumas ein Erzähler; jener nicht ohne Ziererei, bieser zu leichtsinnig.

Gebanken und Anregungen brachte ich also wohl mit nach ber Heimath, als ich 1840 zurückehrte, aber kein Bild, noch weniger ein Ibeal. Da drüben jenseits bes Rheins haben ste unverkennbar mehr Talente als wir, aber die Genialität ist doch wohl eher noch bei uns ober in England zu suchen! So dachte ich, als ich auf bem einsamen Walbschlosse bei Muskau die französischen

Luftichloffer fcrieb, gludlich, wieber babeim zu fein im Baterlande, und erstaunt allabenblich, wenn ich vom Birfchgange aus bem Balbesbickicht heimkehrte und bas verobete Walbichlogen betrachtete. Erftaunt, benn es gemahnte mich im Unblide biefes verobeten Lufthaufes ber Jagerei eine bammernbe Erinnerung. Micht eine Erinnerung an etwas Einzelnes, an bie Birfchgallerie in Fontainebleau, an bas außerliche Schidfal beffen, ber bort zu Tobe gebracht worben mar. Rein, alle bie Epochen, welche ich vorstebend aufgezählt, brangten fich mit ihren Endpunkten in meinem Sinne gusammen. Sie wollten ihren Theil geben zu einer Gestaltung: es erfchien bas Gefängniß in ber Sausvogtei, und ber freie ober freche Charafter eines Menschen, ber nicht blos bulben, barren, beten will auf ber haltlos ichwantenben Woge bes Lebens, fondern ber mit breifter Perfonlichkeit um jeben Breis erobern und berrichen, machtig fein ober gertrummert fein will. Bas wirb aus folch einem Denfchen in ber ibhllischen Ginsamfeit eines Partes, mo er halbe Freiheit und feinen Befit hat? Unruhe entfteht ibm, Raffinement. Die Luden herrschenber Machte fucht er auf mit gierigem Blide, und mit beiben Armen brangt er fich babinein, feine Streiche vorbereitend fur ben Fall ber Gelegenheit. In ben Freuben und Reizen feiner Jugend mublt er umber und fommt zu bem Refultate: nur Muffonen begluden, nur Bermegenheit tragt Reize, nur ber zu Stahl gehammerte Gebante um Dacht, um

Macht lobnt bie ermubenbe Arbeit ber eintonigen Tage. Er fahrt binaus in bie Belt, schlurft wie etwas Beilaufiges bie Reize ber Natur, welche ihm nichts find als Staffage, ba er bie Gottheit wohl barin ertennt, aber als unnabbar erkennt. Er will aber ber Bottheit theilhaftig werben, und bas kann nur geschehen, ruft er aus, in ber That. Sanble! Fur bie Belt? Fur bie - Ibee? Bas ift bie jepige Welt feit Jahrhunderten? Weiß fie mas fie will? Sie taftet. Ich sei bie Welt. Bas ich Gewaltiges an mir vollenbe, wirb, ihr einen Stempel aufbruden. Sie bebarf eigenthumlicher Stempel, und fie wirb fie banten. Bas banten! Sei eine Zuchtigkeit; Dank liegt braugen außer bem Beifte. Bas ift bie Ibee? Allgemein geglaubter Staat, geglaubte Rirche mag ftolz fein auf bie Ibee, welche ben Mittelpunkt bilbet. Wo ift biefer Mittelpuntt? Mein 3med, fo groß als moglich, fei meine Ibee. Macht fei mein 3weck. Mein Berg ift farg, mein Ginn ausgreifenb, mein Beift unericopflic, ergreife bie Bugel, mein Geift, fubre mich wohin Du magft, bis ber unvermeibliche Tob fruh ober fpåt fein ichredliches Balt! ruft.

Dergleichen haufte fich um ein nebelhaftes Menschenbilb, welches zu so verschiebenen Beiten vor meine Seele getreten war, und nun fester und fester ben Namen Monalbeschi annahm.

So entstanben Monologe und Aeußerungen Monal-

verschi's, und ber Charakter gestaltete sich. Um ihn her tanzte, ein fast erschreckender Gegensatz, die Abeaterjugend in der Reitbahn, das Wild meiner Romantik, in rothen und goldnen Gewändern, in erstannlichen Bewegungen schimmernd. Dahinein ward der Abenteurer gehüllt, und als ich den folgenden Sommer mich in Leipzig einzgerichtet, und mich des geschichtlichen Materials für die ebenfalls abenteuerliche Christine bemächtigt hatte, warden die Monologe und Gewänder ausgebreitet, und es wurde num in einem Zuge das Stück geschrieben.

Ale es fertig war, sah ich wohl, baß nur ein Stud meines Studes entstanden war, und auch die grellen Fehler bes Studes traten mir wie klassende Luden entgegen. Immerhin! bachte ich, es muß angefangen sein. Die ganze Theaterillusion ber Jugend war über mich gekommen, diese Welt bes bunten Scheines lodte mich unwiderstehlich, ich ließ drucken und versandte an dreißig Buhnen.

D, wie verhöhnten fie bie unternehmenbe Stimmung! Das Stud war ohne Autornamen zu ihnen gekommen; es tam von 29 Buhnen als unbrauchbar zu mir zurud.

Bielleicht ift bies ein Troft für junge bramatische Talente, welche sonft entruftet und abgeschreckt werben burch Urtheilslofigleit ober Rudfichtslofigkeit ber Theater-Directionen. Ich habe zu lange bei ber einleitenden Bilbung fur mein erftes Stud verweilt, um bier noch, wie es meine Absicht war, bie Grunbfate und Manieren ber einzelnen Directionen zu fcbilbern, und an biefen Grundfaten und Manieren bies fteuerlos treibende Schiff, genannt beutsches Theater, ju conterfeien. 3ch behalte mir bies por fur bie Einleitung ju meinem zweiten Stude; benn es ift an ber Beit, all biefe willfurlichen Liebhabereien, Diefe ichreienbe Untenntnig, Diefen lieblichen und erschredlichen Bufall, welcher über bie wichtigfte Runft in unserm Baterlande regiert, mit bollen Farben an bie Wand zu malen. Bielleicht wird boch burch Aufbeckung ber Unfahigkeit und bes Birrwarrs ein Inftitut veranlagt, bag es principienmagig, ohne Rudficht auf augenblidlichen Gewinn und unter Aufficht literarischer Rritif ber bramatischen Schopfung bewußten und consequenten Borichub leifte.

Ebenso behalte ich mir vor, die Frage über innere Form der Stude in Rede zu ziehen. Borstehende Einsleitung ist zum Theil darum so aussührlich geworden, damit alles äußere, die Form bedingende Material den Lesern vor Augen komme. Bom Jahre 1815 bis in die vierziger Jahre, ein starkes Bierteljahrhundert, sind in Obigem herrschende Situationen, politische Eingriffe, listerarische Richtungen, gebotene und verschlossene Mögslichkeiten ausgezählt worden — der Leser wird badurch meines Erachtens in den Stand geset, selbst ein Ursteil zu fällen über erschwerten Weg bramatischer Abs

ficht, und ob wegen ober trot ber erschwerten Bahn Größeres habe geleistet werben können. Da fich nun offenbar von ben vierziger Jahren an ein eignes beutsches Repertoir gestaltet, so ist es jett an ber Beit, Alles beim wirklichen Namen zu nennen, und die Ausmerksamkeit ber Nation auf all die verbeckten Quellen und Abgründe zu lenken.

Die einzige Direction, welche bamals bem folgenben Stude Monalbeschi Theilnahme schenkte, war die Direction bes Hoftheaters in Stuttgart, reprasentirt burch ben bortigen Oberregisseur Herrn Morit, und unterftut in frei prufendem Walten burch ben Intendanten Freiherrn von Taubenheim.

August Lewald hatte bie Gute gehabt, nach mohls wollender Bevorwortung bas Stud in Stuttgart vorzulesen, und Morit hatte sogleich erklart: Dies wird aufgeführt!

Ein Mann unter so vielen Directoren brach hiermit bergestalt die Bahn, daß das Stud jest auf allen Haupttheatern gegeben, und auf einigen dauerndes Repertoirstud geworden ist. Wem sonst als diesem Manne håtte ich die Widmung Monaldeschi's andieten mögen? Und nicht ich allein, fast jeder von uns jungen Dramatisern ist dieser schöpferischen Regisseurthätigkeit des Kunftlers Moris zu Dank verpslichtet. Wenn aus unsern Versuchen eiwas Danernbes und Seilsames entstieht für's beutsche Theater, so moge man auch in ber Folge bes Namens Moriy bankbar eingebenk bleiben. Es hat sich unter so viel vornehmen Leitern nirgenbs bie Prätenston erhoben, biesem Regisseur ben Rang eines wirklichen Gonners ftreitig zu machen.

# Monaldeschi.

Tragodie in funf Acten und einem Borfpiele.

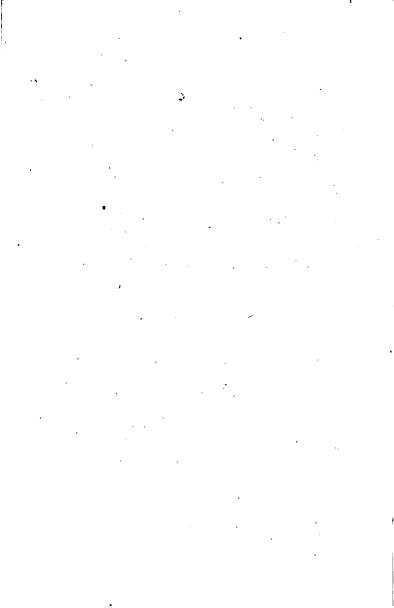

# Dem Oberregiffeur bes Konigl. hoftheaters zu Ctuttgart

## Herrn Morit

gewibmet.

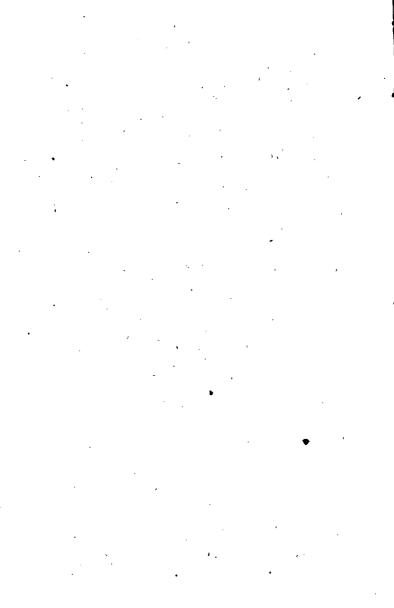

## Personen.

Christine, Königin von Schweben. Graf Beter Brahe.
Splva, dessen Tochter.
Graf Andolph Malström.
Freiherr von der Schnure.
Freiherr Rosenhane.
Monaldeschi.
Santinelli.
Der Prior Le Bel.
Schwedische Reichsräthe.
Diener.

Das Borfpiel und die beiben ersten Acte spielen in Stods holm, ber britte in Upsala, ber vierte auf ber See, ber fünfte in Fontainebleau. Beit 1654 und 1657.

Die Bezeichnung Rechts und Links gilt immer von ben Busschauern aus.

## Borspiel.

## Erfte Scene.

## Stocholm.

Links im Borbergrunde ein Sans; bavor und rechtshin Garten. Im hintergrunde ber Malarfee und bas mit einzelnen Lichtern, fpater immer allgemeiner flimmernde Stockholm. Die Dunkelheit bricht herein.

Sylva, bann Lubolph v. Malftrom.

Sniva (raich aus bem Saufe fommenb).

Diese Qualerei ift unerträglich! Ich will nicht lieben, und ich fann nicht lieben, wenn zum Lieben bies immerwährenbe Thun und hatscheln gehort!

Malftrom (ihr nachfommenb, ihre Sanb ergreifenb unb fuffenb).

Taufend Dank, bag Du meiner Bitte nachgegeben, und die Gefellschaft verlaffen haft — D Splva! mas ftoren die Menschen, wenn das herz nur nach einem herzen hangt und verlangt! Was ift alles Sprechen wuft und ausbruckslos neben bem einfamen Laute, neben bem einzigen Worte vom herzen zum herzen!

### Sylva.

Lubolph, entweder bin ich — wie foll ich Dir's fagen? Bin ich kindisch, bin ich arm, ober bift Du thoricht — ich begreife Dich nicht, begreife Deine Un-rube, Dein Treiben, Dein Drangen nicht! Was ber Bater brin erzählte, bas war mir außerst anziehend, warum storft Du uns heraus?

## Malftröm.

Shlva! Ach, ich furchte, Du liebst mich nicht!

## Sylva.

Was mare babei so furchterlich? Was machft Du ba für ein Gesicht! Das sieht ja garstig aus! Nicht boch, Lubolph, Du weißt, baß Du mir ber Liebste bist; aber wenn wir brin in ber Gesellschaft bleiben, seben und horen wir einander nicht auch?

## Malftröm.

Noch fchlimmer, Shlva, wenn Du gar nicht lieben tonnteft!

## Sylva.

Noch schlimmer, wenn Du aus lauter Zuneigung zu mir langweilig wurdest, Better! Bisher warst Du ein kluger, lieber Mann, jest thust Du nichts als stohsnen und klagen. Sei gescheibt, Lubolph, und komm wieder mit hinein, ich mochte gern das Ende der Geschichte horen — Horch, da legt ein Boot an! Wenn Laube, bramatische Werke. I.

man und hier im Dunkeln überrafcht, fo giebt's ein Gerebe, komm fcnell!

## Malftröm.

Gehen will ich, gehen! Dorthin! (Rach rechts beutenb.) Geh Du bahin! (Rach bem Sause beutenb.)

## Sylva.

Aber mas ift Dir benn, Better?

## Malftröm.

Nichts. Wenig. Ich bin traurig — Du verftehft mich nicht —

## Sylva.

Nein. (Bahrend er nach ber rechten Seite abgeht, sieht sie gebankenvoll im Borbergrunde, und Monalbeschi steigt, unsbemerkt von ihr, hinten an's Land. Der Mond geht auf.)

## 3meite Scene.

Monalbeschi. - Sylva.

Monaldeschi (nach bem See hinab fprechenb).

Wartet auf mich! (Vorkommend.) 's ift eine Nacht wie in meiner Heimath, sie treibt mich umher nach Glud. (Kommt weiter vor.)

Inlua (ihn fur Malftrom haltenb). Schilt mich nicht, ich bin ein unerfahren Linb.

## Manaldeschi.

Das find bie reizenbsten Kinber!

Sylva.

Ach!

## Monaldeschi.

Eine andre Stimme, ein ander Gesicht, aber sonst alle Aber und Sehne, aller Gedanke und Wunsch wie dessen, zu dem Ihr spracht, ein Mann wie jener, ein Mann, der Euch gefallen will! — Flieht nicht! — Was sind die Nadchen, was sind die Leute wunderlich; mit Einem, den sie gern haben, suchen sie die einsame Mondnacht, und wenn sie überrascht werden, so ist's wohl ein Uebel, aber ein kleines. Sie kennen sich, sie lieben sich schon lange, heißt es dann; man verwundert sich wenig, man beunruhigt sich nicht eben sehr. Sieht man aber zufällig einen fremden Mann bei ihnen, wenn der Mond scheint, o, da gerath Alles außer sich! Was sürchtet man benn? Ich meine, der Bekannte, der Geliebte sei dem Mädchen gefährlicher, als der Fremde —

Sylva (will nach bem hanse; Monalbeschi aber, ber von bies fer Seite fieht, tritt ihr in ben Weg).

Erlaubt, Berr!

## Monaldeschi.

Ihr habt zu erlauben, Fraulein, ich aber bitte, benn Ihr seib schon, und ich bin es nicht. Die Schon= heit besiehlt in ber ganzen Welt. Bas beklagen fich boch bie Weiber, daß es nicht Amazonenreiche gebe, und baß der Mann die Welt regiere! Wir schwachen Manner! Allen Sedankenspänen sind wir unterworsen, die ber oder jener Grübler zu Tage bringt: da gehört das Recht der Macht bald dem Kaiser, bald der Kirche, bald den Lehensträgern, bald der Wenge, da mussen wir uns winden und drehen, studiern und disputiren, warten und wagen um das Wörtchen Macht. Das Weib aber, das glückliche Weib! sie psiegt gleichgültig ihres Wohlseins, ihrer Hautsarbe, ihrer Locken und Vinzer, sie erscheint blos, und die Macht ist dei ihr, unsbesträten, undefragt — sind sie nicht glücklicher als wir, mein Fräulein?

## Sylva.

Und wenn wir nicht schon find?

## Monaldeschi.

Und wenn wir nicht flug find? Ein thorichter Mann ist viel unmächtiger, als eine unschöne Frau; die schönen verbünden sich gern mit ihr, und sie leitet die Käben des Schicksals, sie ist wiederum mächtig. Daß sie nicht schön sei, läßt sie sich wie eine Ungerechtigkeit des Schicksals vergüten, denn jede Frau halt es für eine Ungerechtigkeit des Schicksals, für einen Irrthum der Natur, wenn sie nicht schön ist, und sie hat Recht, es ist die Bestimmung des Weibes: zu gefallen. Wenn wir aber nicht besonders klug sind, so fraht kein Sahn darnach; da sollen wir arbeiten, da sollen wir uns be-

scheiben, es find ber Dinge zu viel, bie ber Mann konnen foll, man laft uns unbeachtet zur Seite, man nimmt fich kaum bie Muhe zu bemerken: 's ift ein uns bebeutenber Mensch!

## Sylva.

Ihr mochtet wohl bebauert fein, bag Ihr einen Degen an ber Seite tragt, und einem wehrlosen Mabchen ben Weg vertretet?

## Monaldeschi (tritt gurud).

Bergebung, mein Fraulein, man ift nich mehr im Bege, wenn man nicht mehr aufhalten will.

## Sylva (an ihm vorübergehenb).

Eure Neugier war fo furz, wie rafch - (fie verliert eine Banbschleife vom Aermel.)

## Monaldeschi.

Mancher Mensch lebte gern långer, wenn's ber Tob zuließe — erlaubt, mein Fraulein, Ihr verliert ba etwas mit Eurer eiligen Entfernung! (Er hebt die Schleise auf.)

## Snlva.

Eure Unterhaltung?

## Monaldeschi.

Auch eine Schleife!

Sylva (barnach langenb).

3ch banke Euch -

## Monaldeschi (bie Schleife zurudhaltenb).

Ich wurde Euch viel lebhafter banken, wenn Ihr mir nicht banken wolltet!

(Malftrom ift schon seit einiger Beit im hintergrunde erschies nen, jest tritt er eilig vor und zwischen beibe.)

## Dritte Scene.

Malftrom. — Monalbeschi. — Sylva.

## Malftröm.

Wer seib Ihr, verwegener Abenteurer, der die Dasmen nächtlings anfällt wie ein Wegelagerer? Sprecht rasch, oder ich züchtige Euch ohne Verhor! (Den Degen halb ziehenb.)

## Monaldeschi.

Bieht ihn ganz heraus, ben Degen! In biefer Handbewegung ift mehr Sinn, als in Euren Worten. Ift's hier zu Lande ein Berbrechen, wenn man bei Mondschein einer Dame begegnet?

## - Malftrom (zieht ben Degen).

Gieb Fersengeld, Schwäher, ober mehr' Dich!

Monaldeschi (hat rasch gezogen — ste fechten).

Trinkgelb will ich Dir geben, benn Du haft zu viel ober zu wenig getrunken!

Sylva (ihm nach bem Arme greifenb).

Aber um des himmels willen, Ludolph, der Mann hat mir ja nichts gethan!

## Malftröm.

Aber mir viel!

Sylva.

Man tommt aus bem Saufe, Lubolph! Der Bater! Malftrom.

Bir finb fogleich am Enbe.

Manaldeschi (ihm bie Rlinge ans ber Sanb fchlagenb).

Da find wir — jest kommt ber Denkzettel!

Sylva (fchreienb bazwifchen fturgenb).

Um Gottes willen, Gerr!

Monaldeschi (fich verbeugenb).

Das ift ein Schilb von Demant, und jeber Streich ift zu viel.

## Bierte Scene.

Graf Brahe. — Freiherr von der Schnure. — Die Borigen.

## Brahe.

Bas giebt es ba? Mein Rinb!

## Malftröm.

Ein Irrthum, lieber Oheim, ein Irrthum! Ich hatte meine Muhme aus bem Sause geführt, um ihr eine seltne Nachtblume zu zeigen, die bort am Ufer blüht, ich gehe sie zu pflücken, sie wartet hier, und als ich zurücksomme, sehe ich biesen herrn fie antreten, fie aufhalten, ich nehme bes herrn zufälliges Borübergehn für eine unziemliche Absicht, ich übereile mich, ziehe ben Degen, werbe beflegt, und burch Shlva, die bazwischen tritt, gerettet.

## Brahe (zu.Splva).

Liebes Kind, man rettet nicht immer, wenn man zwischen gezückte Degen läuft, wenn auch die Gedichte es immer so darstellen; im gewöhnlichen Leben wird der Dritte dabei am ersten todtgestochen! Thu' mir den Gefallen, und merke Dir das, denn es konnte mir nur einmal eine Tochter todt gestochen werden, ich habe keine zweite.

## Sylva.

Liebes Baterchen, fei nicht bofe, ich wußte mir teinen anbern Rath.

## Brahe (zu Monalbeschi).

Und burfen wir fragen, wer auf biese ritterliche Beise mit uns bekannt geworben ift? (Ihn naher ansfehenb.) Ab! —

## Schmure.

Ja, burfen wir -?

## Monaldeschi.

Ihr burft, was Ihr mogt — mein hisiger Gegner ba kennt mich schon.

Malftröm.

3d, mein herr?

Snlva.

Ludolph?

## Monaldeschi.

Er nannte mich einen Abenteurer — ich bin zum letzten Male bes Nachts am Molo von Neapel spazieren gegangen, ber Abenbstern glanzte wie hier, bas Meer leuchtete wie hier ber Malar, nur ber Besuv rauchte und blitzte noch obenein, statt eines Degen-Rencontres traf mich ein Dolchstich, ich warb auf ein Schiff gebracht, ward geheilt, stieg heut Abend zum ersten Mal wieder an's Land, strich landessehnsüchtig in der Stadt umher, ließ mich an diese Insel rudern, deren Blumen man mir rühmte, und fand Menschen und Leibenschaften, wie ich sie in Neapel verlassen

Wenn ich hiermit mein Dafein genügend entschulbigt habe, so empfehle ich mich Euch, Eure Nachtluft wird kalter, als ich vertrage. (Berbeugt fich.)

## Schnure.

Ein Abenteurer? Entschuldigen Sie, bas ift aber tein Stand —

Monaldeschi.

Doch ein Charakter.

## Schnure.

Erlauben Sie! ohne anzüglich fein zu wollen, mochte ich bemerken, bag fonft im Durchschnitte juft mangeln-

der Charafter zum Abenteuern führt, und daß wir basten —

## Monaldeschi.

Sind Sie vielleicht bei der Polizei in Stockholm angestellt?

## Schnure.

Monfieur, ich bin ber Freiherr von ber Schnure, Kammerling Ihrer Majestat.

## Brahe.

Eure Art zu benten und Euch auszubrucken, werther Gerr, ift fur biefe nordliche Gegend etwas schnell,
und Ihr werbet oft zu verzeihen haben, daß man Euch
nicht Schritt halt, ober Euch im Wege herumtritt. Es
wird uns freuen, wenn wir Euch zum Verständniffe ber
Landessitten behülflich sein können; jedenfalls seid meines Danks versichert, baß Ihr in der Sige des Gesechts
mein Kind respectirt, meinen Nessen geschont habt.

## Monaldeschi.

Ich banke Euch, herr, daß Ihr so freundlich banket und zurechtweiset. (Man hört einen Kanonenschuß.) Was bebeutet ber Kanonenschuß?

## Brahe.

In einer Viertelftunde werben die Thore des koniglichen Palastes geschlossen; dies Signal ruft die zerstreuten Schloßbewohner heim.

(Monalbeschi dankt mit einer Berbeugung, und geht ab, nach dem Kahne hinunter, woher er gefommen.)

## Funfte Scene.

Die Borigen ohne Monalbeschi.

Schnnre.

Was ift bas?

Brahe (fieht alle ber Reihe nach an). Ein Abenteurer und noch etwas —

## Schnure.

Ein Spiefgefelle jenes Santinelli offenbar! Ach, und biese unselige — mit Respect sei's gesagt — Vorliebe unsfrer Majestät für folche Genies und fahrende Ritter —

## Brahe.

Ja, ja, er wollte nach bem Schloffe! Nach langen Kriegen kommen immer bie Gluderitter.

## Schnure.

Ein Spiefgefelle Santinelli's gang gewiß, ein neuer Grauel fur ben Abel bes Lanbes.

## Brahe.

Aber noch etwas Andres — viel begabter als jener unergiebige ftumme Italiener, viel lebhafter, viel wich= tiger, ein unternehmender Mensch!

#### Snlva.

Ein Mann! So rasch, so prall, so sicher!

Malftrom (ber in Gebanken versanken gewesen ift, auffahrend, gartlich).

· Splva!

Sylva (feine Sand lebhaft ergreifenb).

Lubolph!

Brahe.

Rommt in's Saus, Rinber, es wirb fuhl.

(Sie gehen.)

Schnure (mahrenb fie eintreten).

Es ift morgen Empfang bei Ihrer Majestät, Niesmand soll sich erkalten —

(Me ab.)

## Sedfte Scene.

Bimmer im Schloffe.

An der hinterwand find große Fenster — es ist dunkel im Immer, aber hinter den Fenstern brennen Laternen, und der Mondsschein reicht hin, so daß man einen Corribor mit Saulen, in welchem Schildwachen hin und wieder gehn, einen dahinter folgenden hof und ganz hinten unsicher Schloßgebaude untersschen hon.

Santinelli (allein, fist, die Arme übereinander geschlagen, im Dunkeln).

Bum zwolften Male berfelbe Bollmond, und er fin= bet mich fast auf berfelben Stelle, ba er mich bas erfte

Mal in Stocholm gefehn, und ba er mir fo Brachtiges versprach! Sie nahm mich auf wie ben Erfehnten alle Thuren offneten fich, ich murbe ihr Baushofmeifter, und - bin es noch, bin nicht weiter, und bin armer um bie hoffnungen jener Beit. Worin bab' ich gefehlt ? Worin ? 3ch weiß es nicht. Sie hat nur ben einen, nur ben einzigen Gebanten an mir gefebn, wie ich ihr ergeben fein konne gang und gar, und nur ihr. Umfonft! wir bleiben auf ein und berfelben Stelle: baffelbe Wohlwollen beute wie geftern, und nicht mehr, tein Rollbreit mehr! (Steht auf.) Taufche Dich nicht! Befdwichtige Dich nicht, Santinelli, es ift Dir nur ein Theil Deiner Soffnungen gegludt, und bamit ift Dein Schidfal fur immer entschieben. (Umbergebenb.) Ja mohl! Der Reig ber Neuheit, bie Macht bes erften Einbrucks find babin, und was fie mir nicht bringen, bas erwerbe ich nicht.

Siulio hatte wohl Recht, bei unfern Unternehmungen mir immer fpottisch zuzurufen: Wenn der Eroberer nicht alle Tage weiter geht, so geht er alle Tage zuruck. Es ist also. Altern nicht die Kräfte und Borzüge? Verringert sich nicht meine Mannesschöne? So lange man noch wächst, ja was braucht man da zu sorgen! Was heute nicht gelingt, gelingt morgen! Aber wenn man die Manneshohe erreicht hat, und vor Einem aller Weg abwärts geht — (Sept sich wieder.) Und boch! Man muß nur ein Ding im Leben unterneh-

men, auf dies Eine Alles zusammendrängen! Alles, Alles, jeden Athemzug, jeden Gedanken, jede Handbewegung, jeden Schritt, jedes Wort, jeden Gruß, jedes Ja, jedes Nein, Alles muß man nur darauf richten, und man vollbringt's, man erreicht's. Kommt man nicht auf die Spize des Berges, so kommt man doch hoch — täglich zu demselben Haufen einen Stein gelegt, am Ende wird's doch ein Berg.

Schone, schone Zeit, Mondenschein und Sommernacht und Manneskraft, ihr fließt ungenützt bahin! Ich sehe nach ihren Fenstern hinüber und sie ruft mich nicht! Eine Minute nach der andern vergeht, es werben Stunben baraus, Tage und Monde; ein Jahr der besten Les benszeit ist hin, ein langer Schritt bergabwarts ist gesthan.

## Siebente Scene

Monalbeschi (tritt leise ein, und bleibt ruhig an ber Thur fiehn). — Santinelli (fist in Gebanken). — Lange Pause.

Santinelli (fahrt ploplich auf und zieht ben Degen). Lebt ba was?

Monaldeschi (zieht ben seinen auch, und rührt sich sonst nicht). Wenn Ihr's erlaubt, so lebt hier was.

## Santinelli.

Ein Degen bligt - wer feib, mas wollt Ihr?

## Monaldeschi.

Der Degen blist aus Gefälligkeit für ben Euren, wie man grüßt, so bankt man — ich weiß nicht, was Ihr bei Mondschein für Laune habt, und ein langer Degen ift immer ein guter Wetterableiter, wenn nichts Befferes.

## Santinelli.

Wer feib Ihr?

## Monaldeschi.

Wenn Ihr nicht so oft fragt, kann ich Euch dftrer antworten. Kennt Ihr unsre Sprache nicht mehr? Ein Romer bin ich, wie Du.

#### Santinelli.

Wie heißt Du, was willft Du?

## Monaldeschi.

Was ich will? Was willft Du? Dein Glud maschen! Was ift Glud? Und bas foll man Jemand auf ber Thurschwelle sagen zwischen Guten Abend und ber Degenspige.

## Santinelli.

Sted' Deinen Degen ein, Glulio! ich erkenne Dich an ber Schwaghaftigkeit.

## Monaldeschi.

Sted' erft ben Deinen ein, ich erkannte Dich eber, als Du mich.

## Santinelli (that's).

Plagt Dich ber Teufel, mir boch nachzulaufen?

Monaldeschi (auch ben seinen einstedenb und lachend vorkommend, indem er ihm die Hand bietet, die jener gleichgultig uimmt).

Ich bin Dir nicht nachgelaufen, Du bift vor mir hergelaufen, und haft mir bie Wege gebahnt, ift bas meine Schulb?

## Santinelli.

Du wolltest ja nach Frankreich?

## Monaldeschi.

Es gefiel mir ba nicht, es giebt ba zu viel Pratentionen; Mazarin ift felbst abhängig, kann nur kleine
Schritte machen, und ist ein Mann; nur zwischen unterschiebenen Geschlechtern kann ein überwältigender Einfluß eintreten — nun, wie weit hast Du's gebracht?
Bift Du gludlich?

Santinelli (murrifch).

Bah! "

## Monaldeschi.

Murrisch wie immer! Du vergällst Dir boch Dein Leben recht, Francesco; von Jugend auf hast Du Dich mit Berechnung und Aerger und Sas umbergeschlagen, und hast Dir selbst keine Freude gegönnt.

#### Santinelli.

Bas geht's Dich an? Tragft Du meine Saut zu

Grabe? Diese sogenannte Tugenb, bag Ihr immer um anbre Menichen forgt, ift eine laftige Luge und eine lugenhafte Sitte : Jebermann bat in Wahrheit nur mit fich zu thun. Dein Schicksal ift nur mein, wie mein Rorper nur mein ift, meine Rrantheit ober Besundbeit nur mein find. Was wift Ihr bavon? Was wollt Ihr bamit? Euer Geschwat aufpunen. 3ch habe Dir bamale in Rom gefagt: Geh nicht auf meiner Spur! Mir ift jeder Bekannte laftig, ber mir zum zweiten Male auf andern Bahnen begegnet. Er fcbleppt frembe Dinge berbei, und bas fann beiberfeitig nur ftoren, benn bas Bergangene ift abgethan, und ift fremb, und ift eine ftorenbe Bumuthung, mag fie fich Liebe, Freunbichaft ober was weiß ich! nennen. Alles bat nur einmal feine Beit, nur einmal feinen Weg. Was haben wir be8= halb gemeinschaftlich, weil wir in Rom neben einanber unfre Jugend verschleubert haben? Bas?

## Manaldeschi (fich fegenb).

Setze Dich, Francesco, setze Dich! Du sollst beruhigt werben. Erstens will ich nichts von Dir.

(Santinelli fest fich unter Beichen von Migmuth.)

## Monaldeschi.

Zweitens mache ich Dir mein Compliment, wie Deine sonft schweigsame Berschlossenheit rednerisch und flussig geworden ift, fast philosophisch — das macht das fremde Land, die fremde Sprache, die fremde Umgebung; Laube, bramatische Berte. I.

man wird baburch genothigt fich über fich felbst aufzuklaren, man wird Philosoph.

#### Santinelli.

Ich glaube, Du bift thoricht genug, Schmeichelei an mir zu versuchen — unverbefferlicher Fant!

## Monaldeschi.

Unwerbesserlicher Argmohn! Wer fagt Dir benn, baß ich Dir gefallen will? Wer fagt Dir benn, baß ich irgend etwas von Dir will?

## Santinelli.

Auch wenn Du nichts von mir willft, bift Du mir im Wege.

## Monaldeschi.

Das geht mir mit manchem Berge, mit manchem Steine gerade so: es steht Dir ja frei, mich aus dem Wege zu räumen, wenn Du's kannst. Ob ich Dir's übel nehme, ist ja gleichgültig, da Du mich nicht Liebst; daß ich mich bagegen zur Wehr setzen werde, ist ja meine und nicht Deine Sache. Du bekommst also mit mir nur eine Beschäftigung mehr, wenn sich unsere Wege kreuzen sollten, was ich noch nicht weiß. Du kannst Dir ja dann diese Beschäftigung so interessant machen wie möglich, ich werde durch meinen abwechselnben und mannigsaltigen Widerstand Dir dazu behülslich sein.

#### Santinelli.

Intereffant! MB ob ich ein folder Ged mare, mich um's Intereffante zu bemuben!

## - Monaldeschi.

Ein folder Ged bin ich jum Beispiele. Rummert Dich bas nicht, nun fo mach' Dir etwas Unberes aus mir zurecht, und schmale nicht wie ein Rind, bas von ein wenig Berbunkelung erschreckt wirb und bas ichilt, wenn eine Wolfe vor bie Sonne tritt. Wehre Dich gegen bas, mas erscheint, ba Du einmal nicht hinbern gekonnt, bag es erscheine. 3ch bin einmal ba und verfcwinde nicht vor Deiner argerlichen Geberbe - (Anrze Banfe.) Aber um boch auch wie andere Menschen zu reben, bie nicht gang nactte Egoiften finb - lag uns eine Berftanbigung fuchen uber unfere Bwede! Bielleicht berühren fie fich nicht, vielleicht konnen wir gar einander unterftuben. Nenne mir ben Rreis und Bang, in welchem Du nicht geftort fein willft, und ich will Dir fagen, mas ich fuche.

## Santinelli.

Fur wie alt haltst Du mich?

## Monaldeschi.

Wunderlicher Rauz! Glaubst Du benn wirklich, daß ich nicht binnen 24 Stunden von aller Welt ersahren kann, wornach Du hier trachtest? Du bist ja in Deisner Einseitigkeit und Bestimmtheit viel leichter ausgefunden als ich, der ich im Einzelnen niemals nach Blan und Biel handle, der ich dem Augenblick, der ploylichen Eingebung, dem Naturel mich überlasse, und der ich

nicht fur die nachfte Stunde bestimmen fann: bies wird mein Bille, bies meine Abficht fein.

#### Santinelli.

Und boch willst Du mit Deinem Vertrauen bas meine bezahlen? Du willst mir anvertrauen, was Du selbst nicht weißt?

## Monaldeschi.

Bravo! Du bift wirklich ein scharffinniger Mann geworben, Santinelli! Wenn ich's auch im Einzelnen nicht immer voraus weiß, was ich will und wollen werbe, im Ganzen und Großen weiß ich es sehr wohl. (Er hat halb nach ben Fenstern zu gesessen, die auf den Sanzlen Gorribor und da hindurch über den hof sehen. Mährend der lesten Rede ist jenseits des hofes in vielen Zimmern Licht erschienen, er bemerkt's, und fragt rasch:) Wer bewohnt die Zimmer, die da gegenüber eben erleuchtet schimmern?

#### Santinelli.

Frag bie Wache!

## Monaldeschi.

Treib's boch nicht kindisch! Ich klingle Deinem Diener, und frage in Deiner Gegenwart.

#### Santinelli.

Welche Zubringlichkeit! Die Schlaf= und Arbeitezimmer ber Königin find's, wenn Du etwa hineinlaufen willft wie in die meinigen. Monaldeschi (ber bis an die Thur gegangen war, fest fich wieber).

Deine Schwefter laft Dich grußen. (Baufe.) Und nun zur Sache: Wo kannft und willst Du mich einführen, hier in Stockholm?

#### Santinelli.

Mirgende.

## Monaldeschi.

Schon. Das beißt Lunge und Schubsoblen ichonen. Eine weitere Unterhaltung zwischen uns (aufftebenb) ift alfo überfluffig, ba Du eine fo grobe Politit haft, Dich als unzuganglichen Feind anzufundigen, und zwar nur wegen ber Moglichfeit eines Bortheils, ber mir merben, und ber Dir ungelegen fein konnte. 3ch banke Dir fur eine Erleichterung, bie ich vom Romer nicht erwartet hatte: ich mar auf taufchenbe Bereitwilligfeit von Dir gefaßt, und bagegen ift bie Bertheibigung viel fcmerer, als gegen grobe Feinbichaft. Sei verfichert, bag ber Egoismus, welcher keinerlei lanbsmannschaftliche Bekanntichaft, feinerlei Jugenbbekanntichaft brau= ` den fann, ber an feinerlei gemeinschaftlicher Erinnerung eine Freude, auch nur eine vorübergebende Freude hat, bag ber Egoismus, wie Du ihn zeigft, ftatt ihn ju verbergen, ein trauriges Runftftud ift, und traurig ausgeht. Denn, gefest auch, es gelange Dir, mas Du bamit beabsichtigft - um welchen Breis gelingt es Dir? Um ben Breis bes Lebensreizes, bes Lebens alfo felber.

Bas hilft Dir bie Gunft einer Ronigin, wenn Du fie bamit ertaufft, bag Du Alles aufgiebft, mas fonft in ber Welt ift? - bag Du ben Bulsichlag erftidft fur Schwester und Freund, fur Benoffen und Beimath, furz fur alle menschliche Theilnahme? Billft Du ein Land erobern, bas ohne Menfchen ift, ohne Baum und ohne Pflangen? Gefett felbft, bie um folchen Preis errungene Gunft ber Ronigin fabe wie Liebe aus - fie tann ja nicht Liebe fein, nicht Liebe bleiben, benn Du haft ja feine Liebe, Du haft ja nichts zu bieten. Du bift eine Bufte, Du haft ja feine Welt in Dir, Du baft ja nichts als einen einzigen egoiftischen Gebanten. fuchft Schate und haft nicht fo viel Raum als eine hohle Band, um fie zu ergreifen und aufzubewahren. Du bift wie ein Rabe, ber Roftbarkeiten fliehlt, und bem fie nichts helfen. Glaube mir, Santinelli, bie beste Speculation, ber einträglichfte Egoismus unter Menfchen befteht barin, bag man feine eigne menschliche Empfang= lichkeit so groß wie möglich mache, bann ift Gewinn und Reichthum mohlfeil.

#### Santinelli.

Haft Du noch viel zu sagen? Der große Eingang bes Palaftes ift geschlossen; um hinausgelassen zu werben, brauchft Du bie heutige Parole, sie heißt: Schweben bei Tag und Nacht!

## Monaldeschi.

Ich banke Dir. Diese Art, Jemand bie Thur zu

weisen, ift mir freundlicher und nutlicher, als bie Art Deines Empfanges. Gute Nacht! wenn Du's nicht übel nimmft, bag ich Dir etwas muniche. (Ab.)

Santinelli.

Gute Nacht.

## Achte Scene.

Santinelli allein. (Er fieht ihm eine Beit lang fdweigenb nach.) . Am Enbe hab' ich boch einen thorichten Streich gemacht, ibn fo fortzuschicken! (Aufspringenb.) Ja mobl! Da er bie Barole weiß, wird er um bas hingustommen unbefummert noch herumtrobeln, um von fich reben zu machen. Meinen Diener mußte ich bis an's Thor mitschiden - - holla! Ift er noch verwegen und neugierig wie fonft, fo fann biefer Fehler ein Greignif beichleunigen, bas mir uber Rurg ober Lang boch nothig ift, benn, bin ich ihm nicht gefahrlich, fo ift er mir ge-(Er geht rasch an die Thur und ruft auf ben Corfåbrlich. ribor hinaus:) Beba! Bache! (Der Bachtpoften tritt an bie offene Thur.) Es foll fich ein Dieb eingeschlichen haben; lag eine Rugel in Dein Gewehr laufen, gieb bie Orbre weiter an ben nachften Boften, bag fie bie Runbe im gangen Schloffe mache; wo ein verbachtiger Menfch betroffen wirb, gebt auf ber Stelle Feuer.

(Macht eine handbewegung jum Abgehen; die Bache salutirt, und geht. Santinelli zieht die Thur zu und geht in ein Nebenzimmer.)

## Reunte Scen'e.

(Bohnzimmer ber Königin, hinten mit großen, bis an den Fußboben gehenden Fenstern, von benen eine offen steht und auf einen Balcon führt.)

Ronigin Chriftine fommt in Gesprach mit Graf Brabe Der hofftaat hinter ibr.

## Brahe.

Ich kann es nicht beschworen, Majestät, aber ein ganzes Leben voll Beobachtung mußte trugen, wenn er nicht ein Blutsverwandter jenes Nebenzweigs ber Sture ware, ber überall Berberben und Unheil angerichtet hat.

## Christine.

So alt, Graf, und fo voll Aberglauben.

## Brahe.

Je weniger positiver Glaube ba ift, besto mehr Abers glaube; man braucht etwas.

## Christine.

So? — Wie fieht ber Mann aus? Brahe.

Nicht juft absonderlich, auch nicht mehr ganz jung, aber mit jenem wunderbaren Blide ausgerüftet, der seine Abstammung verrath. Außer bei jenem herumirrenden, ungludlichen Sture habe ich nie aus eines Menschen Auge solchen Blid stromen sehen: man weiß nicht zu sagen, ist die Farbe des Auges dunkel oder licht, aber auf tiesem Grunde schimmert's wie eine auf- und nieder-

steigenbe Flamme. Wenn man ben Blid vermeibet, so fühlt man ihn auf sich lasten mit einem gespenstischen Drucke. Um nur diesem Drucke zu entgehn, sieht man schüchtern auf und sucht ihn, und läßt sich ergreisen wie von einer Zaubermacht, und giebt sich völlig auf, und fühlt sich halb angstlich, halb entzuckt im Banne einer damonischen Kraft.

## Christine.

Und mit biefer ungewöhnlichen Gabe, bie ja boch nur ein Beichen machtigen inneren Lebens ift, werben all solche Sture ungludlich?

## Brahe.

Mein Bater, mein Großvater, mein Urgroßvater haben ein Tagebuch aufgezeichnet ber merkwürdigsten Erscheinungen aus ihrer Zeit, und jeder hat ein auffallend tragisches Schickfal zu verzeichnen gehabt von einem dieser Galb=Sture, wie sie anfangs hießen, dieser Doppel-Sture, wie man sie spater nannte, und ich selbst habe neben Erich geleht, der aus Italien heim kam, dessen abenteuerliche Schicksale, dessen gewaltsamer Tod Ew. Majestät bekannt sind, und ben man für den letzten Doppel-Sture gehalten hat.

## Christine (fest fich).

Ich erinnere mich bessen nur unbeutlich; — bie Ratastrophe trat ja wohl ein, als mein Bater zum Kriege nach Deutschland abgegangen war?

Brahe.

Ja, Majeftat.

## Christine.

Ihr mußt mir einmal ben Roman bieses Mannes ausscührlich erzählen; was ich bavon weiß, interessitt mich sehr — er trat hier ploglich als enthustastischer Agent bes Katholicismus auf, gegen ben ber Konig, mein Bater, und die Bluthe bes Landes eben in Krieg gezogen war —

## Brahe.

Und er wurde vielleicht als eben so enthustaftischer Agent des Protestantismus aufgetreten sein, wenn Schwesben für den Katholicismus das Schwert gezogen hatte, wenigstens hatte er just in Rom ein tolles und wildes Leben geführt; es ist das Schickfal dieser Doppel-Sture, immer das mit Leidenschaft aufzugreisen, was im Ausgenblick von aller Welt gering geachtet wird.

## Christine (aufflehend und jum hofftaate fagenb):

Gute Nacht! (Sest fich wieber, ba ber Hofflaat abgesgangen.) Wist Ihr benn auch, Graf Brahe, bag Ihr mit Eurer Ansicht über die Doppel = Sture einer Blutstheorie anhängt, die von der Philosophie immer bestämpft worden ift, und die den Menschen wie eine Thierzace betrachtet? Bom Jagdhunde fällt der Jagdhund, vom türkischen Pferde das türkische Pferd!

## Brahe.

3ch weiß es.

# Christine.

Und Ihr glaubt baran? Ihr glaubt an biefe nicht blos allgemeine, sonbern gang perfonliche Erbfunde?

# Brahe.

Und Erbtugend. 3ch habe vor gehn Jahren, Masjeftat, zwei junge Burichen zu mir genommen. waren beibe Sohne von Jagersleuten aus meinem Dienfte, ich hatte bie Bater breißig Jahre um mich gefehn, ich hatte ihre Weiber, ihr Treiben und Thun, auch wie fle's in ihrem Forstbauschen trieben, beobachtet. eine mar ftreng, gemiffenhaft, zuverlaffig, befchrantt, pebantifch - ber andere wat leichtfinnig, unzuverlaffig, aufgewedt, zu Allem verführbar, ein Taugenichts. Sie ftarben faft zu gleicher Beit, von jebem nahm ich einen Sohn zu mir, jeber biefer Jungen war erft im funften Jahre, alfo im Wefentlichen noch unberuhrt vom Erziehungseindrud. Ich ließ fle volltommen gleichmäßig unterrichten, ließ auf ihren Charafter gang verschieben= artig einwirken: bem Sobne bes Taugenichts ließ ich bie Beiligfeit moralischer und burgerlicher Befete, bie Unerläglichkeit ehrlichen Worthaltens, punktlicher Treue einscharfen, bem Sohne bes Bebanten murbe im Begentheile alles bies leicht und bequem bargeftellt und eigne, freie Unficht wurde ihm empfohlen -

Christine.

Jest find fie funfzehn Jahre —

# Brahe.

Sie find gebildeter, find feiner als ihre Bater, aber ber Sohn bes Bebanten wird unaufhaltsam ein Bebant, ber Sohn bes Taugenichts rettungslos ein Taugenichts.

#### Christine.

Das ware ja schrecklich! Wir waren ja bann uns verantwortliche Producte, bloße Producte wie Pflanze und Baum! Bon ber Lille kommt blos die Lille, vom Kirschbaume blos ein Kirschbaum, pfui doch, Brahe!

# Brahe.

Richt gang so, aber faft! Ihr vergest bie verschieben bingu tretenben Weiber.

# Christine.

Das heißt: wir konnen's bis zur Kreuzung ber Thierracen bringen —

#### Brahe.

Ihr vergest, daß das Schickfal ber Pflanze blos durch Witterung und Boben bestimmt wird, das Schickfal bes Thiers auch nur geringer Veranderung ausgesetzt ist — dem Menschen aber kommen durch tausend Organe innerlicher Empfängnis tausend Einstüffe, die nicht zu berechnen sind.

# Christine.

Und boch werben Eure Jagerburschen nur eine Wiesberholung ihrer Bater, und boch ift ein Doppel-Sture mie ber andere —

# Brahe.

Das nicht -

# Christine.

Sondern? (Ein Diener tritt anf, und übergiebt ber Konigin ein offenes Blatt — nachdem sie gelesen, verabschiebet sie den Diener mit einer handbewegung.) Militairische Uebertreibung! Käßt die Wachen scharf laden, weil ein verdächtiger Mensch in den Schloßhösen sei — eine arme Vledermaus, die in den Eingang gerathen ist, und den Ausgang nicht wieder sinden kann — Ja, nun wie steht es — à propos, wie steht es, Graf, mit der Verheirathung Eurer Tochter? Ihr wist, daß ich sie nicht unnöthig beeilt sehn möchte; so liedlich jungfräuliche Blume in meiner Umgebung erquickt mein Herz, und die Neigung zu Vetter Malström scheint mir noch nicht in Reise zu stehn, wie?

# Brahe.

Eure Majeftat mogen versichert fein, bag ich ba nichts übereile; auch die achtefte Neigung verliert an Kraft und Schonheit, wenn fie zu fruh als bekannt vorausgeset, ober gar von außen zum Abschlusse getrieben wird. Alle Neigung ist weiblichen Geschlechtes, und gebeiht nur, wenn sie Wierstand findet.

# Christine.

Als ob ihr Manner nicht eben fo wart! Was Guch in ben Schoof fallt, bas hat nur halben Breis. Alle Reigung ift überirbisch, halb himmel, halb Golle, ohne

Holle verliert fie ben Reiz. Und glaubt Ihr benn, Brahe — Ihr habt ja folchen Dingen ein ganzes Leben lang zugesehn — glaubt Ihr zuverlässig, daß eine tiese Neigung zwischen ben beiben jungen Leuten obwalte?

#### Brahe.

Buverlässig — wie wenig auch Shlva noch von ihrem eignen Gerzen weiß. Gott gebe, daß meine Berzerbungstheorie des Charakters übertrieben sei, sonst ftanben dem Kinde von seiner enthustastischen Mutter her noch Windstöße von Leidenschaft bevor, die selten ohne Schaben ablaufen.

# Christine.

Unverbefferlicher Theoretiker! Meine unschuldige, kindliche Shlva, und Windstoße von Leidenschaft! Ihr kommt auf thörichte Dinge, mein lieber Brahe, mit Eurem Shsteme — (Sie nimmt ein kleines Kreuz ab, was sie um den hals trägt, und giebt's ihm.) Schenkt meinem Liebelinge dies kleine Kreuz von mir; Gott moge ihr Schonsheit und glücklichen Sinn bewahren!

(Brabe verbeugt fich und fußt ber Konigin bie Sand, bann betrachtet er nachbenklich bas Kreng.)

# Christine.

Fürchtet Euch nicht, ein kleines Kreuz macht noch nicht katholisch. Behut' Euch Gott, Graf Brahe! — Noch Eins! Kennt jener Fremdling, dem Ihr wegen eines Blickes eine Verwandtschaft zuschreibt, kennt er hier in Stockholm Jemand?

Brahe.

3ch weiß es nicht, Dajeftat.

Christine.

Nun, ich hoffe, schon aus philosophischer Neugier werbet Ihr ihn kennen, lernen, und mir ihn spater ohne Borurtheile schilbern. (Berbeugung bes Grafen.) — Schlaft wohl, Brabe!

(Brabe ab.)

# Zehnte Scene.

# Christine (allein).

Ein alter Mann, ber viel erlebt, zu viel erlebt hat, er kommt auf Spielereien — und doch ist er ein bentender Mann — ist er weise, oder ist er ein altes Weib? Ja, das letzte entscheidende Urtheil über einen Menschen ist eben so schwer! und ich fürchte, ich fürchte, um das zu haben, muß man ein Mann sein. Man muß abschließen können, gehe dabei zu Grunde was mag. Ein Urtheil, sei's auch nicht erschöpsend, ist doch besser, als immerwährendes Abwägen, das keine Gewichtsbestimmung wagt. Und ist's nicht besser, so ist's doch mehr, man kommt doch von der Stelle, man kommt doch weister, man bleibt doch nicht immer am Berge stehn, messend und rechnend — (Pause. Sie seit aus.)

Ein Mann! Intereffe! Leben! An diesem Santinelli hab' ich nichts gefunden. Er hat nur gerade fo viel Seift, um klug zu sein, aber ber Geist ist unbewegt und beshalb uninteressant. Er ist ein sogenannter Chasrakter, und darum langweilig, denn ich kenne die Grenzen, in denen er sich bewegt, und das nennen eben die Menschen Charakter. Für's bürgerliche Leben ist das viel werth, für mich nicht. Sieht es denn nicht Charakter in einem größeren Rreise, den man erst nach vollsendetem Leben übersieht? (Sie sest sich wieder.)

(In bem offenen Balcon : Fenfter hinten erscheint von unten auf Monalbeschi und bleibt, noch großentheils außerhalb, siehn.)

# Elfte Scene.

Monalbeschi. - Chriftine.

# Manaldeschi (athemlos).

Berzeiht, gnabige Frau — (man hort Geransch vom hofe aus, Wachen, die sich zurufen) — man verfolgt nich — (Christine schreit auf, und greift nach der Klingel.)

#### Monaldeschi.

Man verfolgt mich wie einen Dieb, man schlägt bas Gewehr auf mich an, ich fluchte biese Balcontreppe herauf, weil alle Ausgange befest find —

# Christine. .

Bermegener Mensch, feinen Schritt weiter, ober ich greife nach bem Biftol und nach ber Klingel!

# Monaldeschi.

Bis hierher gefluchtet zu fein, mußt 3hr mir ver-

geben. Ihr mögt sein, wer Ihr wollt, und wenn Ihr bie Königin selber seib. Nicht ber kleinste Mensch will aus einem Misperständnisse todtgeschoffen sein, und keiner, ber König selbst nicht, ist hoch genug, um Jemand, ber am Abgrunde bes Todes schwankt, ben kleinen Finger zu versagen. Ich verlange ja nicht mehr als den Schatten dieses Balcongelanders. Auch ohne Eure Droshung hätte ich mir nie erlaubt, die Schwelle dieses Fensters zu überschreiten, die mir ein Wink Eurer Hand, ein Ton Eurer Stimme die Berechtigung bazu gegeben —

# Christine.

Du fteigst in die Fenster, und berufft Dich auf gute Manieren! Ein Rauber, ber uns mit ber Versicherung anfällt, er wolle blos rauben, aber keine Unanständigskeit begehn.

#### Monaldeschi.

Warum nicht, gnabige Frau? — Die Formen, bie Borgimmer, bie Anmelbung burch Diener und so weister, bas Alles ist boch nur erfunden, um uns gegen Unwillsommene zu schugen —

# Christine.

Erlaubt! Alle menschlichen Schutzmittel find aber unvollstandig -

Christine.

Das foh' ich auch! Laube, bramatifde Berte. I.

# Monaldeschi.

Sind nicht nur mangelhaft, sonbern auch fehler= haft. Was uns ichugen will, bas versperrt uns, bas entzieht uns auch etwas.. Fur Gure Borgimmer mußt Ihr allgemeine Regeln geben, Ihr mußt fagen: nur zu biefer ober biefer Stunde, nur Leute von biefer ober biefer Beschaffenheit burfen zugelaffen, burfen gemelbet werben. Durch biese allgemeinen Regeln, bie alles Un= vorhergesehene und Ungewohnliche ausschließen, schützt Ihr Euch vor Ungelegenheit, forgt aber auch fur Langeweile! Ihr konnt nicht mehr überrascht werben. konnt Niemand febn und fprechen, ber nicht gewiffe Eigenschaften, auch fur bie Bebienten fenntlich, gur Schau tragt. Beißt es nun nicht bie Formen respectiren, und boch zugleich bie Formen übertreffen, wenn es ein Fremder moglich macht, Guch felbft zu fragen, ob Ihr ihn sprechen wollt? Und wenn er beshalb boch nicht über Eure Schwelle tritt, und wenn er fo erscheint, bag er wie ein Gebanke wieder verschwindet, sobalb Ihr zu feiner Unfrage ben Ropf ichuttelt.?

# Christine (ladjenb).

Du fletterft also an ben Fenstern in bie Sobe, um bie Regeln ber Borgimmer zu verbeffern?

# Monaldeschi.

Ungefähr so. Wenn mich die Noth in die Fenster treibt, so mach' ich aus ber Noth eine Tugend.

Christine.

Wie bift Du baber gefommen?

Monaldeschi.

Soll ich die Wahrheit fagen?

Christine.

Sprich.

Monaldeschi.

Die ganze Wahrheit?

Christine.

Naturlich.

Monaldeschi.

Aber biefe ift viel langer als die halbe, fie beginnt in Rom und endigt an biefem Venfter.

Christine (fur fich).

Aha!

Monaldeschi.

Und fle bebarf einer Sicherheitsmaßregel.

Christine. .

Man foll Dir wohl Berschwiegenheit schworen fur Geheimniffe, die Du um jeben Preis ben Leuten an ben Kopf werfen willft?

# Monaldeschi.

Nein. Schwure verleiten zur Luge — barf ich voraussetzen, gnabige Frau, bag es Euch unangenehm ware, wenn die unten hin und her suchenben Wachen mich in biesem Augenblicke tobt schöffen?

#### Christine.

Rein, bas barfft Du nicht.

# Monaldeschi (verbeugt fich).

Es ware Euch aber vielleicht unangenehm, wenn ich mit blutenbem Korper in Euer Zimmer fturzte und es besubelte und beläftigte?

# Christine.

Vielleicht.

# Monaldeschi.

Nun kann ich aber nicht voraussagen, wie ich mich in solchem Falle benehmen wurde, ob ich nach vorwarts ober ruchwarts fiele, ich bedarf also zu jener Erlaubniß, Euch die ganze Wahrheit sagen zu durfen, noch einer zweiten (auf ben Boben zeigenb), fie ift nur einen Schritt breit —

#### Christine.

Wenn ich Dir versprochen habe, Deine sogenannte ganze Wahrheit zu horen, so habe ich Dir ja auch versprochen, daß Du nicht früher tobt geschoffen werbest, als bis Du gerebet haft.

Monaldeschi (verbeugt fich und tritt einen Schritt herein, fo bag er gerade innen an ber Fenfterschwelle fteht).

Die für uns gunftigen Schluffolgerungen muß ja immer ber Andere machen, wenn fie vollgultig fein follen.

#### Christine.

Was Du an Sicherheit gewinnst, verlier' ich an In-

tereffe — ba braußen hattest Du gebrangter ergablt. Du willft mir vorreben, Du kenntest mich nicht?

# Monaldeschi.

Ich kannte Euch nicht eher, als bis ich Euch hier bas erfte Mal gesehn hatte, seit zwei Minuten also kenn' ich Euch — (Sich umwendend und aus dem Fenster hinaus zeigend) — ich bin seit einigen Stunden zum ersten Male in dieser Stadt, und besuchte dort brüben ben einzigen Mann, ben ich hier kenne, meinen Landsmann Santinelli.

Christine.

Ift er Dein Freund?

# Monaldeschi.

Nein, er ist keines Menschen Freund, um nur sein eigner zu sein — meines Erachtens eine schlechte Spezulation, bie Speculation bes Geighalfes.

Christine.

Wie nahm er Dich auf?

#### Monaldeschi.

Wie ein murrifcher Feinb, ber befürchtet, ich tonnte feine Wege benuben und ihn benachtheiligen.

Christine.

Rennft Du feine Wege?

Monaldeschi.

Mein.

Christine.

.Was willst Du in Stockholm?

Monaldeschi.

3ch fuche mein Glud.

Christine.

Was macht Dich glucklich?

Monaldeschi.

Das weiß ich noch nicht — wenn man's wußte, so hatte man's schon besessen und nur verloren, bann war's nicht so schwer zu finden. Aber was mich heute begluckt, begluckt mich vielleicht morgen nicht.

Christine.

Was begluckt Dich heute?

Monaldeschi.

Macht und Liebe.

Christine.

So viel auf einmal?

Monaldeschi.

Eins gehört zum Anbern: Find' ich Liebe in mir und zu mir, so bin ich des Glucks machtig, und soll ich Macht finden, so ist dies nur durch Liebe möglich, da mir die Macht nicht angeerbt ist, und sich überhaupt nur scheinbar vererben läßt.

Christine.

Und warum suchst Du bas in so weiter Ferne, und nicht babeim?

#### Monaldeschi.

Schimmern nicht bie rauhsten Berge in der Ferne lieblich blau? Es ist unfre Trägheit und eine krankshafte himmelssehnsucht, daß wir immer nach der Ferne langen. Bon dem, was wir in der Nahe erreichen können, sehen wir alle steile, muhselige Beschwerde deutslich, und beshalb versuchen wir uns nicht daran; von dem, was uns in der Ferne lock, sehen wir nur die Lockung deutslich, die hindernisse aber undeutlich, und so gehen wir mit besseren Muthe daran.

# Christine. .

Du haft Recht — (Für fich.) fo lock's auch mich von hinnen! (Bu ihm.) Was lockte Dich nach Schweben?
Manaldeschi.

Das Regiment einer Konigin.

# Christine.

Weil fie ein Weib ift, und jeber Mann fich berechtigt glaubt, bei einem Beibe fein Glud zu suchen, nicht wahr?

# Monaldeschi.

Bum Theil wahr. Beil fie ein Beib ift, ja; Weiber haben eine reichere Phantafie. Mit weltlichen Mitteln ausgerüftet, find fie ben ibealften Planen bereitwillig; jener Rost praktischer Besorgniß, welcher ben Mannern anklebt, verhindert fie wicht.

# Christine.

Das beißt : fle neigen aller Chimare Dhr und Banb?

#### Monaldeschi.

Wenn Euch Ibeal und Chimare gleichbebeutend find, ja. Aber die Chimare erwächft, ein bloßer Wetterschimmer, aus der Luft in's Ungewisse, das Ideal entsteint hingegen auch aus gutem, irdischem Boden, und erhebt sich in's Unendliche.

# Christine.

Nun, und zu welchem Ibeale foll Dir bie Konigin von Schweben behulflich fein? Erft foll fie Dich zum Favoriten, bann zum Reichstanzler, und bann zum Ko-nige von Schweben machen, nicht wahr? Und um ibea-lifch anzufangen, fletterft Du Nachts an ihrem Fenfter in bie Sobe —

#### Monaldeschi.

Was Ihr mir ba von Hoffnungen zuschreibt, bas ift Chimare, nicht Ibeal — Christine von Schweben heißt in Rom die phtlosophische Königin, man weiß und rühmt, daß sie ber Wissenschaft und Kunft und aller ewigen Frage ber Welt nachgeht — ist es nicht Gewinn, einer Königswelt nahe zu sein, wo inmitten weltlicher Macht ber freie Wissenschaftsgebanke freie Gelstung und freie Bahn gewinnt?

# Christine.

Und Dergleichen bringft Du aus Rom? Das ift ja begerisch.

#### Monaldeschi.

Regerei muß von ber Rirche verfolgt werben, wie

ber Staat bekampft, was ihm wiberspricht; aber um bie Regerei wirksam zu verfolgen, wird es ber Kirche nothwendig, sich selbst methodisch zu entwickeln, barum —

# Christine.

Darum braucht bie Rirche Ketzer, willst Du sagen — Du weißt Dich in Schweben zu benehmen, und Du scheinst mir überhaupt ein so leichtstnniger, gefährlicher Mensch zu sein, daß Du meiner besten Gluck-wunsche bebarfst, um bem Schicksale eines Taugenichts zu entgehn.

# Monaldeschi.

Die Gludwunfche einer Konigin find Briefcouverts bes Gludes felbft.

# Chriftine.

Schmeichle Dich hinauf zur Chimare, und forge felbst, wie Du ben Rudzug finbest — meine Wache wird Dir zeigen, was in biefem Briefcouvert stedt. (Sie macht ihm eine Handbewegung bes Abschiebes.)

# Monaldeschi.

Erlaubt mir nur noch eine Frage: Wenn ich eine beiße bleierne Rugel finde, war biefe Augel Euch wirkslich bienftbar und willfommen?

#### Christine.

Thorichter Mensch! Bin ich bas Schickfal?

#### Monaldeschi,

Ich banke Euch!

Christine.

Wofur?

Monaldeschi.

Daß Ihr nicht Ja gefagt —

Christine.

Gludliche Reise. (Sie fest fich mit bem Ruden nach bem Fenfter.)

# Monaldeschi.

Das Schickfal ift ber Zufall und bas ganze Leben — ihm gehort man überall; bafür forgen, heißt ftersben, barüber unbekümmert sein, heißt leben. (Er versschwindet hinter bem Fenster.)

# 3mblfte Scene.

Christine allein. (Sie sieht sich um, und da er verschwunden; löscht sie rasch die Lichter und bleibt erwartungsvoll inmitten bes Zimmers siehn, leise sprechenb:)

Ein merkwürdiger Mensch — ein Mann! (Es fällt ein Schuß — sie fährt zusammen.) Ach! — Ungeschicktes Schickfal! (Sie horcht.) Nichts weiter? (Eilt an's Fenster.) Nichts zu sehn! — D Santinelli! —

(Der Borhang fallt.)

# Grster Act.

# Erfte Scene.

Bimmer.

Graf Brahe. - Sylva.

(Brahe fist auf einem Lehnstuhle, Sylva auf einem Labouret vor ihm.)

Sylva.

Mun, Bater, willft Du mir's nicht erflaren?

Brahe.

Ein Rind fragt mehr als hundert Beise beantworten konnen.

Sylva.

Nicht boch!

Brahe.

Du glaubst bas nicht? Sieh, wir haben uns eingerichtet in bieser Welt, so gut als es eben gehn wollte, und biese spstematische Einrichtung ist ein allgemeines Uebereinkommen geworben, was der Bater dem Sohne, bie Mutter ber Tochter überliefert. Davon wissen nun aber Rinber noch nichts, fie fragen noch ungeschult in bie Kreuz und Quere, und segen und Alte in Berlegenheit.

## Sylva.

Und so wist Ihr auch nichts Rechtes von ben Bam= ppren?

# Brahe.

Nichts Rechtes, mein Kind. Aber wir wissen, bag es unter Mannern und Beibern Bamppre giebt, ohne bag biese Manner und Beiber Blutsauger waren.

Sylva.

Wie benn?

#### Brahe.

Sie kommen, ehe wir uns beffen verfehn, uber uns fer Berg, und wenn wir beffen inne werben, gehort ihnen unser bestes Bergblut schon. Es find bies bie genial begabten Geschopfe.

## Sylva.

Bas ift bas, genial?

#### Brahe.

Das ist eine Kraft, die sich nicht berechnen, die sich nicht nachmachen läßt, eine Kraft, die wir nicht in Bestandtheile zerlegen können, und die deshalb von ängstelichen Menschen eine dämonische Kraft genannt wird. So hieß jener Doppelsture, bessen Schicksal Dich so interessert, der schwedische Damon. Die Männer athemeten auf, und die Weiber weinten, als er Stockholm verließ, um in die weite Welt zu gehn. Ein unstäter

Drang ift solchen Menschen eigenthümlich, sie sind niemals mit dem begnügt, was sie um sich haben können, es slimmert ihnen das Glück der Welt vor den Augen wie ein endlos sluthendes Glanzmeer, umsonst erreichen sie mit Leichtigkeit diesen Vortheil oder jene glückliche Stellung, Alles das scheint ihnen gering gegen das Glanzmeer, was sie umstimmert, rastlos treibt sie ihr Sinn hinaus, sie fürchten, es entgehe ihnen das Beste in der Verne, wenn sie daheim auch noch so vortheilhaft angestedelt sind: so wird ihnen die glücklichste Ehe, der vortheilhafteste Posten eine Last, ja auf dem Throne selbst verzehrt sie die Unruhe oder Begierde, und stachelt sie, Abenteurer oder Eroberer zu werden.

#### Snlva.

Aber warum weinten benn die schwedischen Frauen, als ber Doppelsture hinweg ging, da er sie doch nur beraubt und gequalt hatte?

# Brahe.

Beil bie Beiber, fo febr fie fich furchten, aller bamonischen Kraft am begierigften nachgebn.

# Sylva.

Das begreif' ich — solche Kraft ist ja viel mehr als alles Andere, man sieht da kein Ende, und es reizt auch mich nichts so sehr, als wovon ich kein Ende absehen kann. Weißt Du, Bater, daß ich auch schon' einem solchen Doppelsture begegnet bin?

#### Brahe.

Gott behüte Dich bavor, mein Kind! Was willst Du bamit sagen?

Sylva (rasch).

Und wie ging's ihm benn in Rom, bem ichwebi= ichen Damon?

Brahe.

Keine stolze vornehme Schone, kein machtig Amt fesselte ihn, sonbern ein einfach romisch Mabchen —

# Sylva.

Ach, bas ift schon! Siehst Du! — und wie weiter? Brahe.

Weiter wissen wir nichts Sicheres, er war mit ihr verschwunden, und nur dunkle Gerüchte sprachen von einem schrecklichen Ende — ploglich war er hier, erzegte Aufruhr und Emporung, ward verfolgt, und soll von unsern Bergvölkern in einen Abgrund gestürzt worzen sein.

Sylva.

Soll! Ei, ba kann er ja alle Tage wieber kommen! Brahe (lachenb).

Das wohl — aber ba mußte er hundert Jahre alt geworben fein.

Sylva.

Weißt Du, daß er hier ift?

Brahe.

Marrchen!

#### Snlva.

Du fagst felbst, Ihr kennt folche Naturen nicht genau, Ihr wißt sie nicht zu berechnen, was wist Ihr also, ob sie altern und wie sie altern?!

Brahe.

Mabden!

Sylva.

Und fiehft Du ihn nicht immer an, wie einen Zauberer, ben Du fürchteft und liebst, und ber Dir große Geheimniffe zu fagen hatte?

Brahe.

Wen benn?

Snlva.

Und ift fein Erscheinen, sein Auftreten, sein Tußfaffen, fein Auffteigen neben bem Throne, ift bies nicht Alles von jener bamonischen Art, bie Du eben geschilbert?

Brahe (aufftehenb).

Aber weffen, weffen?

Sylva.

Mun, Monalbeschi's.

Brahe.

Ach, meine Splva!

Sylva.

Rlang's nicht wie ein Mahrchen, baß er in ber erften Nacht seines Sierseins im Geheimzimmer ber Ronigin erschienen sei wie burch bie Luft tommenb? Du selbst hattest eben das Zimmer verlassen, warst keinem Menschen begegnet, kein Diener hatte Jemand passiren sehn, und doch war er, ein unbekannter Fremdling, eine Minute nach Dir bei der Königin! Keine Thur hatte sich geöffnet, um ihn heraus zu lassen, und doch sleht man ihn bei vollem Mondscheine über den Schloß-hof hinausschreiten; die Wachen geben Feuer auf ihn, er aber, unbekümmert darum, schreitet wie ein Geist hindurch, das Thor thut sich vor ihm auf, und im Lause weniger Monde ist er die rechte Hand der Kö-nigin, von aller Welt gehaßt oder vergöttert, von Niemand mit Gleichgültigkeit angesehn. Wer ware das anders als der schwebische Damon?

# Brahe.

O, mein Kind — (er bruckt ihren Kopf an seine Bruft) hore auf! Sieh nicht hin auf biese Erscheinung, geh bieser bamonischen Kraft aus bem Wege, sie bringt nur Unheil!

#### Snlva.

Aber warum bas, mein Bater? Du haft mich ja felbst gelehrt, man messe bas Glud nicht nach ber Elle, wie weit ber Strom gehe, sei unwichtiger, als wie tief er gehe, wie lang ein Glud baure, sei gleichgultig, wenn es nur groß sei.

#### Brahe.

Tanble nicht, Shlva, mit Spruchweisheit, fie tauscht uns Alle, wenn Noth an Mann kommt, tanble nicht

mit bem Glud, bas so leicht erworben, so schon neben Dir steht, verscherze es nicht barum, weil es Dir leicht erworben ist — bie Kaprice vergeht, und Reue bringt bas Berscherzte nicht wieber.

# Sylva.

Mber was ift benn, Bater ?

# Brahe.

Du bift gleichgultig, Splva, gegen Lubolph, Du mißhanbelft eine Neigung, um welche Dich alle Welt beneiben mochte, bie Neigung bes bravften, tuchtigsten und schönften Mannes, bem Du bis vor wenig Tagen mit kindlicher Traulichkeit zugethan warst.

# Sylva.

Schilt nicht, Vater, bitte, bitte, schilt nicht. Du haft mich gelehrt, vor allen Dingen wahr zu sein, und soll ich Freude heucheln, wo ich Augst empfinde? Lubolph's Drangen um Zartlichkeit und heirath angstigt mich in biesem Augenblicke, laß mir Zeit, Vater!

# Ein Diener (tritt ein).

Der Marquis von Monalbeschi im Auftrage Ihrer Majestat ber Konigin. (Ab.)

Sylva.

Ach!

Brahe.

Mein Gott!

# 3meite Scene.

#### Monalbeschi. — Die Borigen.

Monaldeschi (bem Diener auf bem Ange folgend, verneigt fich gegen Sylva, und wenbet fich dann zu Brahe).

Ihre Majestat bie Konigin wunscht Guch im Laufe bes Tages zu febn, Gerr Graf.

# Brahe.

Sie hat feine Stunde beftimmt?

#### Monaldeschi.

Nein. Ihr wurdet ihr zu jeder Stunde willfommen fein, fle verläßt ihre Gemacher nicht, fle ift schwermuthig.

#### Brahe.

Schwermuthig? Ift fie frant?

Krank. Man muß es krank nennen; ihr Muth ist schwer, ihr Geist ist traurig — sollte ein Mann von Eurer tiesen Menschenkenntniß, Graf Brahe, nicht längst gesehn haben, woran sie leibet? Sie will und muß herrschen, sie ist eine geborne Königin, es liegt ihr im Blute, allen Willen sogleich in That verwan=belt zu sehn; aber sie mag nicht regieren: bas Einzelne bes Regiments, dies Abwägen und Juwägen, dies Theislen und Vertheilen, dies Sorgen und Borgen ist ihr

zuwiber, bas verftimmt fie. All' jene rafchen, fcopferifchen Menschen find schlechte Berwalter.

# Brahe.

Aber fehlt es ihr benn an Ministern? Lebt benn Oxenstjerna nicht mehr? Ift Schweden so arm geworden? Und selbst noch zu arm, wenn es vom Auslande borgt?

# Monaldeschi.

Wenn Rrafte wie bie Euren fich zurudziehen, fo gerath bas reichste Land in Mangel.

# Brahe.

Die meinen! Lieber Gott! Ihr kennt mich nicht, herr. Ich bebenke und berücksichtige zu Biel, um regieren zu können; ich will Niemand weh thun, das muß man aber können, wenn man regieren will, ich kann Niemand etwas abschlagen, was war' ich für ein Regent — nicht ein Mädchen kann ich regieren!

Snlpa (in feine Arme eilenb).

Buter Bater!

## Brahe.

Und Ihr, mein herr, ber Ihr täglich um bie Ronigin feib, ber Ihr zu leben wißt wie Einer, reichen benn Eure Mittel nicht aus fur folchen Mangel?

#### Monaldeschi.

Die meinen? Spottet nicht, Graf. Ich bin ein Boet, ber Beit feines Lebens nach Mächtigkeit trachtet, bem nur mohl ift, wenn er im Schoofe ber Sonne

und der Donnerkeile wohnen kann; aber ich bin nur ein Boet, ich din kein Minister. Die Möglichkeit der Macht reizt mich über Alles, aber die Macht in aller Einzelheit zu handhaben, das ist nicht meine Sache und nicht meine Kähigkeit. Dabei geschweig' ich noch meiner Fremdlingslage dahier — der schwedische Abel haßt mich ohnedies, weil die Königin mich auszeich= net, was würde es für thöricht Ding, für widerstrebend Blut geben, wollte ich mich in's innere Getriebe der schwedischen Regierung mischen!

# Brahe.

Das heißt: Ihr wollt immer genießen, ohne jemals zu arbeiten.

# Monaldeschi.

So ift's beinabe ---

Gin Diener.

Graf Ludolph von Malstrom!

Brahe (gum Diener).

Balt! (Er eilt vor dem Diener hinaus, der Diener folgt.)

# Dritte Scene.

- Monalbeschi. - Splva.

# Monaldeschi.

Warum, Fraulein Splva, erscheint Ihr so felten im Schlosse? Die Königin sieht Euch so gern —

Sylva.

Mein Bater geht jest felten auf's Schloß. Monaldeschi.

Und Ihr felbst habt wenig Trieb bazu? Sniva.

Ach nein, ich ginge gern.

Monaldeschi.

Wirklich? Euer Brautigam geht aber auch nicht gern — (Splva schüttelt mit bem Ropfe.)

Monaldeschi.

Warum benn nicht?

Sniva.

3ch weiß es nicht.

Manaldeschi.

Ein folimmer und geftrenger Berr.

Sylva.

D nein, Lubolph ift gut, ift feelensgut!

Monaldeschi.

Und auch Ihr feid ihm gut?

Inlva.

Das bin ich — was fragt Ihr ba fur Dinge, ich werbe boch meinem Brautigam gut fein!

Monaldeschi.

Und ihn fobalb wie möglich heirathen — Sniva.

Das nicht -

#### Monaldeschi.

Nicht?

(Man hort Malftrom heftig fprechen.)

#### Sylva.

Mein Gott, Lubolph ift fo in Born! Geht, Herr, geht, entfernt Cuch von biefer Seite! (Links beutenb.)

Monaldeschi.

Ei warum?

Sylva.

Thut's, Herr! Ich furchte, er ift bos, Cuch bier zu treffen!

Monaldeschi.

Warum follte er bas?

Sniva.

Ich bitte Euch, Monalbeschi, geht, Ihr thut ihm weh, und thut mir weh, wenn Ihr bleibt.

Monaldeschi (ergreift ihre Sand und fußt fie).

Aber warum, Fraulein Shlva?

(Shlva steht schweigend, leise bebend, und ihm die Hand lassend, die Monalbeschi erst langsam freigiebt, als die Thur aufgeht.) .

# Vierte Scene.

Malftrom. - Brahe. - Die Borigen.

Malftrom (gu Brahe).

Rann man bas Land nicht rein halten vor zubringlichen Abenteurern, fo fann man boch fein Saus bavor bemahren — Bergieb, Splva, bag Dein Bater Dich in frember Gefellschaft allein gelaffen, ich war Schulb baran.

Monaldeschi.

Suten Tag, Graf Malström.
Prahe.
Aber, Lubolph!
Malström.

3ch fann nicht lugen, und Jemand einen guten Tag munichen, ber meinen guten Lag verdirbt.

Monaldeschi,

Man nennt bas ehrlich, aber grob.

Malftröm,

Was grob ift, balt gut.

Monaldeschi.

Ein tuchtig Bauernsprichwort, bas fur Guch paffen mag - was habt Ihr benn, bag Ihr mich anfallt wie ein Rettenbund? Ift man in Eurem Saufe, Graf Brabe, auch für ein Geschäft ber Ronigin nicht vor Beleidigung ficher?

Brahe.

Ihr habt ja gefehn, Gerr, wie ich mich bemuht habe, es abzuwenden -

Malftröm.

Es giebt aber Leute, benen es nicht genugt, wenn man ihnen Widerwillen und Nichtachtung anbeutet.

Brahe.

Monaldeschi.

Das feb' ich - und wenn Ihr auch mich zu fol-

chen Leuten zählt, so macht reinen Tisch und sagt offen heraus, daß Euch ber Fremde zuwider ist, der's in wenig Tagen weiter bringt, als Ihr Euer Lebelang, dann seid Ihr wenigstens grob und offen zugleich!

# Malftröm.

Ihr überhebt mich ber Offenheit, und seib klug genug, einzusehn, daß wir nicht wie Weiber die Bubringlickleit liebenswerth finben.

# Monaldeschi.

Das ist die mahre Hohe! Ware ich ein bettelnder Lump geblieben, dann zeigtet Ihr mir Eure Verachtung, daß ich nichts vermöchte, und weil ich's zu was gebracht habe, so stachelt Euch Jorn und Brodneid zu roher Beleidigung — wie klein!

# Malftröm.

Der frembe Gluderitter will wohl noch bewundert werben, wenn er fich eingebrangt hat?

# Monaldeschi.

Fremd ober nicht fremd! Das ift Euer Pathenwort! Wer nichts erwerben kann, ber hangt sich mit aller Schwere an die Vetter- und Landsmannschaft, weil er fühlt und weiß, daß er ohne sie nichts ware. Bin ich durch ein Verbrechen in Eurem Lande hoch gestellt, oder burch mein Verdienst? Uebertresst mich, und Ihr werdet mich wurdig bestegt haben — ich habe keinen Schutz als meinen Kopf, mein Herz und meinen Degen. Ihr habt bas ganze Land für Cuch, habt Eure Erbichaften und Betterschaften fur und hinter Cuch, es fteht Euch wohl an, gegen ben einzelnen Gaft nichts aufzubringen als brutale Beleibigung!

# Maiftröm.

Ihr feht auch aus wie ein Gaft, ber bloges Gaftrecht in Anspruch nehmen und wieber gehen will! Ihr
feib ein Gaft wie ber Spat, ber im Nest ber Schwalbe
einkehrt, um sich einzunisten.

#### Monaldeschi.

Wer hat's ben Spat gelehrt? Wer hat ihm bie Macht gegeben?

#### Malfträm.

Dafür find wir Menschen, find eine Nation, tragen alle Nachtheile einer nationalen Gemeinschaft, um das blos thierische Recht abzuwehren, um gegen den Einsbringling in Bortheil und Macht zu sein! Wer sich nicht unterbringt, wo ihn Geburt und Erziehung hingestellt, der wird ein Abenteurer und Landstreicher, den schließt die Gesellschaft aus von ihrer Achtung.

# Monaldeschi.

Meine Worfahren, die romischen Feldherrn, ftrichen auch burch bie Lander, und erzwangen fich mehr als . Achtung, fie erzwangen fich Gehorsam.

# Malftröm.

Thut's eine Nation, so ift's Eroberung, thut's ein Einzelner, so ift's Gludbritterei, bie man über turz ober lang guchtigt.

#### Monaldeschi.

Und Ihr mochtet gern ein folder Schulmeifter fein, ba Ihr kein Gluderitter fein konnt?

# Malftröm.

Die Ruthe biefes Schulmeifters schlägt nur einmal und bann für immer.

# Monaldeschi.

Ober wird gerbrochen fur immer.

# Malftröm.

Je nachbem ber Gluderitter Glud hat.

# Monaldeschi.

Um ein Gluderitter zu fein, muß man ein Ritter fein konnen, Gure Ritterlichkeit geht alter Beiber Bege!

# Malftröm.

Stellt Guch nur, fle wird Guch andre Wege weisen!

#### Monaldeschi.

Forbert nur, ftatt zu fchmahn.

# Malftröm.

Da find wir, wo wir anfangen muffen, um zu endigen, und Ihr sollt's noch heut erfahren.

# Snlva (zu Malftrom eilenb).

Nicht fo, Lubolph, ich bitte Dich!

#### Monaldeschi.

Vergebt, mein Fraulein, bag Ihr um meinetwillen solche Zwiesprache horen mußtet -

#### Malftröm.

Ihr follt Eure Worte nicht an biese Dame richten, Euer Anblick schon ift eine Beleidigung für fie —

Sylva.

Aber, Ludolph, bas ift nicht mahr!

Brahe.

Bergebt, Berr -

Monaldeschi (verbengt fich gegen Sylva und Brahe). Bergeft nicht, Graf, was mich hergeführt! (Geht ab.)

# Funfte Scene.

Die Vorigen ohne Monalbeschi.

#### Brahe.

Du wirst nicht so leibenschaftlich und unrichtig fortfahren, Ludolph, wie Du zu meinem Leibwefen hier angefangen.

#### Sylva.

Wenn Du mich lieb haft, Lubolph, thu' es nicht. Malftröm.

Das werd' ich zuverlässig, das werd' ich zuverlässig, wenn nicht mein Arm erlahmt!

# Brahe.

Du haft nicht ganz Recht, Lubolph, und beschwörft unnüger Weise tausend Sturme über Dich herauf. Die

Konigin vergiebt Dir nie folche brutale Beleibigung ihres Lieblings.

## Malftröm.

Ich habe nicht Recht gegen ben fremben Einbringling?

Uebertriff ibn.

## Malftröm.

Und bin ich Stlav' ber Konigin, daß ich ben Liebling ihrer Laune respectiren soll, wie ihre Befehle? Bin ich nicht mehr schwedischer Graf? D, ich sehe Alles! Ich seh' es mit Schwerzen, daß ber, ben ich Bater zu nennen gewohnt war, die Partei unsers gemeinschaftlichen Gegners nimmt, und — daß ich in diesem Hause überstüsstig werde!

Lubolph!
Prahe.

# Malftröm.

O nein, nein! ich will nicht die Zubringlichkeit bekampfen, und felbst zubringlich fein — hoffnungen, Bunsche meiner Seele, fahret wohl, ihr seid verloren! (In Splva und Brabe.) Lebet wohl! (Geht eilig ab.)

# Brahe.

Aber, mein Sohn! (Er folgt ihm.)

# Sech fte Scene. Splva allein.

Sylva (hat in Gebanten ba geftanben).

Sie find fort! Aber wie ist mir? Es geht bies Alles nur wie ein Schattenspiel an mir vorüber. Ich seh' es vorüber ziehn, als beträse es wildfremde Leute, und ich empfinde keinen Eindruck davon — nur einer, nur ein Eindruck ist in mir lebendig. Was für ein Wesen bist Du, Monaldeschi! Wüßt ich nur genau, ob er wirklich so uralt ware, wie der Bater sagt, das würde mich schützen. Schützen! will ich denn Schutz? Ach mein Gerz, Du solltest Dich angstigen, und Du bist so voll Ahnung, Hoffnung, süßer Unruh', als stände mir nur eitel Glück bevor! (Sie geht langsam nach der Thur und bleibt, leise sprechend, stehen.) Wenn er hundert Jahre alt ware, dann — ja dann — ware er uns mächtig. (Geht langsam ab.)

Siebente Scene. Bimmer ber Konigin. Chriftine.

Christine (tommt haftig und geht auf und nieber). Ich bin zerftreut, ich tauge nichts fur bie Geschäfte

- ach, die unerträglichen Geschäfte! Wenn ich meiner Seele, meiner Reigung leben will, ba tritt überall bie ermubende Pflicht bazwischen. Wie lodend bentt man fich bas Regiment, bas Gerrichen, bas Gebieten! Ach, und mas ift's beschwerlich! Das wiberwartigfte Allerlei brangt fich zu une, bas Unintereffantefte will gewogen, will entschieben fein! Und zu hoffen ift nichts mehr übrig; bie fußen Ttaume, in benen fich ber Menfch fchaufelt, Traume von auffteigenber Laufbahn, von unerwartetem Gewinn, ach, biefe Traume find nicht vorhanben fur bas Berg ber Ronige! Es ift nichts über uns, mas uns reigen fonnte, wir find die Sochften auf Erben, und bie fubniten Soffnungen find uns icon erfüllt, und barum geftorben. (Geht an's Fenfter.) Das Burgermabden, bas ba bruben an feinem Fenfter fitt, mechanisch bie Nabel führt, und bazwischen auf bie Strafe fieht, fie bat bie gange icone Welt ber Freibeit vor mir voraus, bie fcone Welt ber fugen Ermartung : fie fann ihren Gebanken nachhangen, ihre Traume binauftraumen zu ichwindlichter Sobe, fein Menich ftort fie, kein Mensch beleidigt ihre geheimnigvolle Welt bes Bunfches, benn es find nicht Millionen Augen barauf gerichtet, wie auf jebe Wimperbewegung einer Ronigin. Ach, wo ich eigen, wo ich allein sein will, wo ich ganz Ich fein mochte, ba tritt ber Konigstrain mir in ben Weg, und wenn ich Traumen nachhange, fo führen fle abwarts, weit abwarts vom Throne in bie geheimniß=

vollste Stille bes Privatlebens, wo ich mit bem begabeten Manne sinnen und trachten und ben Geheimnissen ber Welt nachforschen könnte ungestört und ganz und gar. — Und Ihr thörichten Mädchen, Ihr beneibet mich gar! Ich beneibe Euch — bas ist die wundervolle, wuns berliche Welt!

# Achte Scene.

Chriftine. - Balb barauf Brabe. - Gin Diener.

# Diener.

Graf Brabe, Majeftat.

Christine (am Fenster stehend und hinausblidend giebt mit einer handbewegung ihre Zustimmung, ohne sich umzuwenden. — Graf Brahe tritt ein. — Die Königin spricht laut für sich nach bem Fenster hinaus).

Ach, dies Land ist rauh, und die Menschen find kalt, Und sie wissen von keinem himmel — (Pause.) (Sie wendet sich rasch um.)

Glaubt Ihr, Brahe, baß Jemand gerathen werben kann, wenn es sich um bessen innerstes, eigenstes Leben handelt? Brahe.

Rein, Majestat. Ein guter Rath findet überall eine gute Statt, aber einen guten Rath geben, heißt noch nicht rathen. Ich glaube nicht, bag ein Mensch bem andern helfen kann, wenn: es um die innerfte Haupt-

frage bes Menschen geht. Seines wirklichen Gludes ober Ungludes Schmieb ift Jebermann ganz allein.

# Chriftine.

Bofur haben benn alfo bie Furften ihre Rathe?

Fur ben Staat.

## Christine.

Für ben Staat! Für ben Staat! Für biefe Rechenmaschine! — Ach ja! — (Sie sest sich.) — Graf Brabe, ich wollte, es ware anders, ich brauche Rath; aber Ihr habt Recht, ich fühl's, es kann mir ihn Niemand geben. Ich weiß voraus, daß Ihr mir Alle abrathen werbet, und ich weiß eben so voraus, daß ich nicht barauf hören werde und nicht barauf hören kann. Kein Mensch wird mir Recht geben, und boch habe ich Recht, Recht für mich, Recht in mir — sest Euch, Brabe, sprecht zu mir, als ob ich nicht mehr Königin ware.

# Brahe (verbeugt fich und bleibt flehen). Christine.

Ja, so seib Ihr Alle! Ihr selb nicht herauszubringen aus ber Convenienz! Sie ist Euch nicht mehr ein Rleid, sie ist Euch die Haut selbst geworden. Ach, eine Königin kann die Menschen nicht mehr sehen, wie sie wirklich sind, sie vergessen die Königln keinen Augenblick, der Respect arbeitet mit, auch in ihrer innersten Gebankenwerkstatt, und es kommt kein naiver, unverzollter Gebanke neben min auf! — habt Ihr auf Eurer

biesmaligen Reise in Holland Carteftus gesprochen? Bie benkt er meiner? Zu was fur neuen Resultaten über Gott und Menschen ist er gekommen?

## Brahe.

Er benkt Eurer in großer Verehrung, und bedauert, nicht mehr täglich mit Euch philosophiren zu können. Der Schwung ihrer Gebanken, sagte er, fehlt mir in biesem platten Lande gar sehr, benn es ift am Ende boch nicht genug, die Gebanken auszurechnen, wir haben ja boch noch mehr Hulfsmittel, Gott zu finden, als ben Verstand —

# Christine (schnell).

Gott weiß es, wie sehr wir daran leiben, daß ber kalte Norden dies nicht begreifen will — und wie steht er jetzt mit dem heiligen Vater?

## Brahe.

Mit bem Papfte? Zu feiner Betummerniß übel, bie Kirche will's nicht anerkennen, bag er, ein frei suchenber Philosoph, im Dienste ber Jungfrau Maria arbeite. — Christine.

Ich möchte ben heiligen Vater felbst sprechen, ich möchte ihm barlegen, bag Descartes ein guter Katho-lik ift, ich weiß es — erkennt Ihr hier nicht bas Wunsber, Brahe, welches ganz Schweben läugnet, baß man einer poetischen hingebung bebarf, baß man eines poetischen Glaubens bebarf, auch wenn man sein Leben ber unerschrodensten Forschung widmet? erkennt Ihr's nicht,

baß mein Bater nicht bafür gestorben ift, um die Bunder bes Gerzens von der Erbe zu scheuchen, daß ich ohne einen strahlenreichen himmel nicht bestehen kann auf bieser einfarbigen Erbe? — Ihr schweigt? Heraus mit bem Borte, was auf Eurer Lippe schwebt, sprecht's aus, seib ein Mann! Wie heißt das Bort?

## Brahe.

Schwarmerei! - heißt's, Ronigin.

# Christine.

Schwarmerei! Und ba benkt Ihr, so was Erschreckliches gesagt zu haben! Ja wohl, ber Schwarmerei will ich fähig bleiben, so lange ich einen Gott in mir fühle, ber sich nicht in Worte einschränken läßt, Schwarmerei will ich mir bewahren, um nicht in bieser trocknen Prosa einzuschrumpfen. (Sie geht heftig auf und ab.) Wist Ihr's benn, was mit uns wird, wenn die Hülle des irdischen Leibes fällt?

## Brahe.

Mein.

# Christine.

Nun, alter Mann, Du weißt nichts, und willst boch nichts glauben?

### Brahe.

3ch glaube ben Glauben, ber in mir entsteht und lebt. Christine.

Und wem nun ber Glaube entsteht und lebt, wie ihn die Kirche lehrt?

## Brahe.

Der gebort zur Rirche, ihm ift wohl und leicht. Christine.

Er fuhlt fich fichrer in ber großen Gemeinschaft. Brabe.

So ift's.

Christine.

Nun?

Brahe.

Was mehr?

# Christine.

Bas mehr! Rathen follft Du, ob ich langer von meiner Seele Frieben geschieben bleiben foll?

#### Brahe.

Es giebt ba feinen Rath, Konigin, bamit begann ich, bamit fchließ' ich. Golden Frieben nennen wir hier zu Lanbe ber Seele Tob, und man fann nicht Konigin von Schweben und katholisch zugleich fein.

## Christine.

Königin von Schweben! Was ist mir bas? Eine Last. Brahe.

Eure Majestät find in gereizter Stimmung, aber dieser Punkt ist von andrer Seite ber Aufmerksamkeit zu bedürftig, als daß ich darüber hingehen dürste. Ronigin, die Unzufriedenheit bes Landes wächst von Tage zu Tage, daß Ihr katholische Manner um Eure Berson hegt, man klagte über Bourbelot, klagte über Bimentel,

Magte über Santinelli, und jest ift Monalbeschi machtiger als alle fruheren -

# Chriftine (ihn unterbrechenb).

Man will meinen Umgang beauffichtigen, als ob ich unmundig ware! Wofür bin ich Königin? Wofür trag' ich alle Laften dieses Berufs? Dafür, um auch berjenisgen Freiheit zu entbehren, die bem unmächtigsten Beibe meines Reiches zusteht, ber Freiheit, mit Leuten umzusgehen, an benen ich Gefallen finde?

## Brahe.

Wer am weitesten gesehen wird, ift immer am wenigsten frei, bafur steht er aber auch am hochsten — in biesem Augenblicke, Königin, stehn zwei Menschenleben um bieser Berhaltnisse willen auf bem Spiele!

## Christine,

Was ?

## Brahe.

Das eine scheint Euch werth zu fein, bas andere ift mir theuer -

## Christine.

Was ift?

# Brahe.

Ludolph von Malftrom ift in Streit gerathen mit Monalbeschi, und fie find jest nach bem Thiergarten unterwegs, um fich auf Tob und Leben zu schlagen —

#### Christine.

Sa, bas ift die Freunbschaft Eures Saufes fur mich! (Sie flingelt.)

Brahe.

Eure Majeftat werben -

Christine (jum eintretenben Diener).

Santinelli !

(Diener ab.)

Brahe.

Eure Majestat werben bei jeber schweren Gelegensheit, die Gott verhuten wolle, erkennen, daß das haus Brabe ber Tochter Gustav Abolphs in Noth und Tob folgt. Christine.

Das find die schönen Phrasen, Ihr behaltet Euch vor zu bestimmen, was mir dienlich und was mir nicht bienlich sei, ich kenne das —

Brahe.

Eure Majeftat -

Christine.

Schweigt, Ihr seib Einer wie ber Anbre -

Reunte Scene.

Die Borigen. — Santinelli.

Christine.

Santinelli! Monalbeschi und Graf Malftrom find im Begriffe, fich bruben im Thiergarten zu schlagen.

#### Santinelli.

Ich weiß es, Konigin.

Christine.

So wirft Du fie auch zu finden und zu hindern wissen?

# Santinelli.

Das werb' ich.

## Christine.

Thu's auf ber Stelle — (Sie schreibt rasch.) Rimm Beiben die Degen ab, und stelle ste als Gefangene hierher in's Schloß — (Schreibt.)

# Brahe.

Graf Malftrom ift schwedischer Graf und Mitglied bes Reichsraths, er kann nicht um eines Abenteurers willen verhaftet werben.

#### Christine.

Hier die Bollmacht! Rimm und eile! (Santinelli ab.) Den dreisten Abel, der frech meine Neigungen antastet, werde ich zügeln, oder ich werde ihm die mir werthlose Krone vor die Füße wersen! — Ihr seid entlassen, Graf Brahe. (Er verbeugt sich; sie geht nach der linken Seite ab, er nach der rechten.)

# Behnte Scene.

Wald mit Aussicht auf bas Schloß.

Malftrom (von ber rechten), Schnure (von ber linten Seite tommenb).

#### Schnure.

Dieu merci! ba treff' ich Euch, Graf! Wie hab' ich Euch gesucht! Mein Gerz schlägt vor Angst — mon dieu, mon dieu! ich finde mich nicht mehr in die Welt, was für Streiche! was für Streiche! pardon für ben Ausbruck —

## Malftröm.

Rurg! wenn ich bitten barf, Baron, ich habe Gile. Schnure.

Ich weiß, ich weiß, leiber! Deshalb bin ich außer Athem. Um Chrifti willen, Graf, ift es Euer Ernft, alle Cavalierwurbe unter bie Fuße zu treten, und Euch mit einem Abenteurer zu schlagen? Ich protestire im Namen bes schwebischen Abels!

#### Malftröm.

Ich banke Euch. Wenn mein Degen roth fein wirb, werb' ich auch protestiren. Abieu!

### Schnure.

Dann ift es ja zu fpat! Auch wenn Ihr ihn tobt ftecht, hat er bie Ehre weg, von einem untabelhaften

Cavalier tobt gestochen zu sein, bebenkt! Und bas Sujet kann fechten, Ihr wißt es — ich weiche nicht von Euch! Ein manbelnber Protest von Minute zu Minute ruf ich Guch zu: Ihr vergebt Eurer Ehre! auch wenn Ihr Euch schlagt, ruf ich's!

Malftröm.

Da fommt mein Begner, fort!

# Elfte Scene.

Monalbeschi (kommt von ber rechten Seite und will vorüber). Die Borigen,

Schnure (ihn eilig antretenb).

Mein Herr, habt Ihr eine Legitimation, baß Ihr Ebelmann feib?

Monaldeschi (an ben Degen fchlagenb).

Da!

Schnure.

Die hat ber Langenknecht auch!

Malftröm.

Vorwarts!

Monaldeschi.

Warum hab Ihr mich neulich belogen, herr! Schnure.

Bas, insolenter Mensch! (Er zieht am Degen.)

## Monaldeschi.

Soll ich 'rausziehn helfen? Ihr habt gesagt, Ihr war't nicht von ber Polizei, und boch treff' ich Euch wieder als Bolizeisergeant —

## Schnure.

Der Schlag kann Einen ruhren! Mann! Mensch! Bas fag' ich Guch Berschmetternbes? Ich — mein — mein Bebienter soll Guch antworten.

Maiftröm.

Vorwarts!

## Schnure.

Halt! Thut uns bie Schmach nicht an, Graf Malfirdm, ich bitte Euch fußfällig! schlagt Euch nicht mit ihm!

# 3mblfte Scene.

Santinelli (mit Arabanten von ber linken Seite kommend). Die Borigen.

### Santinelli.

Rein! Im Mamen ber Konigin!

Malftröm,

Was ift bas?

Monaldeschi.

Malebiction!

Schnure.

Gott fei Dant!

#### Santinelli.

Eure Degen, meine Berrn!

Monaldeschi.

Um bie Ohren! (Bieht.)

Santinelli.

Ihr hohnt bie Befehle ber Ronigin?

Malftrom (ju Schnure).

Kommt bas von Euch, Baron?

Schnure.

Rein, aber es fommt vortrefflich!

#### Santinelli.

Ich wieberhole ben Befehl ber Königin — wer wagt es, sich bieser Bollmacht zu widersetzen? Graf Malstrom! (Zeigt ihm die Bollmacht.) Euren Degen, oder Euer Ehrenwort, daß Ihr ihn nicht zu diesem Zweistampfe ziehen wollt!

# Malftröm.

Schweige, Mann, von meinem Degen! Aber zehnmal mein Chrenwort, baß ich mich mit einem Wichte (Monalbeschi ansehenb) niemals schlage, ber ba prahlt und heraussorbert, und hinter bem Rucken hinlauft, und bie königliche Autorität zu Gulfe ruft — pfui über Euch! (Will gehen.)

# Monaldeschi.

Steht, herr, und wiberruft, ober ich renne Euch bas Gifen burch ben Leib!

Malftrom (zieht ebenfalls).

Brablhans, wo er fich ficher weiß!

Monaldeschi (bringt ein).

Wehrt Euch, ober wiberruft!

Santinelli (gieht ebenfalls und fpringt bagwifchen).

Burud! Ihr frevelt offenbar und mit ber That gegen ben Befehl ber Konigin. (Er entreift Monalbeschi, ber nur auf Malftrom fieht, ben Degen.) Guer Degen und Eure Freiheit find ber Königin verfallen.

(Malftrom geht ab.)

Santinelli (gu Schnure, ber ihm folgen will).

Und Ihr, Freiherr von ber Schnure, feib auch bestheiligt?

## Schnure.

Mann ber Trabanten, ich hore Dich nicht und kenne Dich nicht — haft Du ein Mandat gegen mich, vom Reicherath und Ihrer Majestat ber Konigin gezeichnet? Santinelli.

Das nicht -

Schnure (fieht Beibe ftolg an, fpricht fur fich: Gefinbel! unb geht ab.)

Monaldeschi (brobt Santinelli mit ber Fauft).

Schurfe!

Santinelli (fieht ihn lange an, fagt bann zu ben Trabanten). Esfortirt ihn auf's Schloß! (und geht ab.)

# Dreizehnte Scene.

#### Monalbeschi.

Manaldeschi (zur Seite bie Arabanten. Er bebeckt fich bas Geficht mit ben Sanben. Pause).

D! wie meh, wie weh! Wie tief frift fich bas in bie Eingeweibe! - Wie fcwer wurgt fich - biefer außerliche - Ehrenplunder hinab! - Der Schurke hat's geschickt angefangen - mich zu franten. Abenteurer zu beißen bin ich gewohnt, aber nicht ein muthund ehrloser! - Rind, bas ich bin, und spotte über Anbre. Stohnen und weinen .mocht' ich vor Merger, Born und Schmerg! (Er geht in Gebanten nach einer tieferen Ruliffe links, bie Trabanten fcbiden fich an, ihm zu folgen. Ch' er noch bie Ruliffe erreicht, fieht er Splva, leicht verfcbleiert, bas Gefangbuch in ber Sand, von einer Dienerin begleitet, binten uber bie Buhne geben - er bleibt fieben, fieht ihr nach, und fpricht:) Goldfeliges Geschopf! Wie ein Fruhling mit weichen Luften und blubenben Rofen gehft Du vorüber, und Verbruß und Merger finten unter und meine Arme, meine Rrafte, meine lieblichften Soffnungen und Bunfche erheben fich. Glud fegne Deinen Pfab, holbfeliges Geschöpf! (Langsam geht er ab, bie Trabanten folgen ihm.)

# Vierzehnte Scene.

Bimmer ber Ronigin.

#### Es bunfelt.

Chriftine. - Dann Monalbeschi.

Christine (tritt auf, ein Diener, ber eine harfe herbeiträgt, folgt ihr).

Dies Berhaftungsschauspiel foll geenbet fein, und ber Marquis foll zu mir kommen — (Diener verbeugt fich und geht.)

Die Ronigin macht einen Gang burch's Zimmer, bann fett fie fich jur harfe und spielt — nach einer Beile tritt gerauschlos Monalbeschi ein. Er lebnt fich schweigend an die Mand. Christine bemerkt ihn, ohne fich zu unterbrechen. Sie pansirt nur, wenn fie ihn auredet, bei seinen ersten Antworten spielt sie weiter, und erst im Berlauf bes Gespräches hort fie auf.

## Christine.

Raufluftiger Gunber, bift Du noch am Leben?

# Monaldeschi.

Ich bin ja wie ein Rind behutet, bas noch nicht felbstftanbig laufen kann!

## Christine.

3ch wollte, meine Aeltern lebten beibe noch, und thaten mir also — ach, ich sehne mich nach Gulfe und Rath! Und — ich werb' es thun. (Monalbeschi macht

eine rasche, ablehnende Bewegung.) Sage nichts! sage nichts! Du bist ein Mann, Du verstehst mich nicht, verstehst nicht meine Bein! — Träumen und lieben will ich! ein Weib bin ich, wie sehr man es verläugnet hat, und dieser Zwang ber täglich wiederkehrenden kleinen Pflichten und Handlungen bringt mich zur Verzweislung. Denn was wir täglich thun nuffen, wie weit greisend es sei, erscheint uns klein. Ob ich einem Statthalter Ordre gebe, oder ob der Handwerker seinem Gehülsen Anweisung giebt, das wird in der Gewohnheit weniger Wochen gleich wichtig und gleich unwichtig und gleich lästig — ich will Zeit und Raum für mein Herz und meinen Gott!

# Monaldeschi.

Arme Königin! Verblendete Frau! Tändelnd wanbelft Du am Abgrunde, und wirfft Blumen hinunter, und weil Du nicht siehst, daß sie zerschmeitert wurden, weil Du siehst, daß sie auf leisen Winden hinunterschaukeln, meinest Du, bethörte Königin, auch Du mit Deinem ganzen Gewichte wurdest leise hinunter geschaukelt werden in die geheimnisvolle Tiese eines verborgenen Asple! Selbst die Blumen, von ihrer Wurzel gerissen, welken und verberben da unten. Wir sind keine Blumen, und haben doch auch unfre Wurzeln. Von unserm Plate weichend zerschmettert uns die Bucht der eignen Schwere, und gar die Wucht einer regierenden Königin! Arme Frau — und kämest Du glüdlich hinab, Du verborrteft außerhalb Deines Bobens! Arme Ronisgin , Du fcmarmft in Dein Verberben!

## Christine.

Du kannst es nicht begreifen, Mann! Dir gilt bie herrschaft mehr als bie Liebe!

### Monaldeschi.

Wer mag die größten Regungen trennen! Ift nicht die Liebe felbst zur Salfte Herrschaft? Galb will man beherrscht werben, halb will man beherrschen: aus diesen zwei Galften besteht die Liebe. Ift nicht aller Drang, der uns treibt, der uns das Leben anziehend erhalt, ist's nicht der Drang nach herrschaft? Du suchst einen Gott, einen Glauben, um in die Herrschaft der Welt eingeweiht zu werden; Du suchst Kenntniß und Wissenschaft, um den inneren Gang der Dinge zu beherrschen; Du trachtest nach Starke und Einheit des Charakters, nach Starke und Einheit des Entschlusses, um herrscher zu sein über Alles, was Dir begegnet, und die Krone, das anerkannte Symbol aller Herrschaft, willst Du von Dir thun? Von Dir thun, um frei zu sein? Wan ist nur frei, wenn man mächtig ist.

## Christine.

Ich bleibe Konigin Chriftine, auch wenn ich aufbore, regierenbe Konigin von Schweben zu fein!

#### Monaldeschi.

Eben so zuversichtlich fpricht ber Schauspieler, ber einen Ronig in richtiger Empfindung spielt: 3ch bin Ro-

nig! Wer ist es mehr, so lange bie Tauschung bauert! So bleibst Du Königin für Dich, boch nicht für andre Leute!

## Christine.

Giebt's benn nicht Bertrage, bie man abschließt fur bie Butunft?

# Monaldeschi.

Bertrage find nur etwas zwischen gleich ftarten Macheten, und find nur ficher fur heut und morgen. Maschen wir Menschen, die wir Vertrage machen, machen wir allein die Zukunft? Können wir also barüber versfügen? Als Königin schließest Du ben Vertrag, und so wie er geschlossen, bist Du Privatperson, bist unmachetig, wenn ber nunmehrige König nicht gewissenhaft ift.

# Christine.

Alber bas wirb er fein!

## Monaldeschi.

Vielleicht! Wer tritt ohne Noth auf die Brude des Bielleicht! Und nicht blos vielleicht: ber König ift nichts Einzelnes, er ist die Spige eines ganzen Reichs; Schidsfale und Stimmungen des Reichs andern sein Gewissen, andern das Recht, das er Dir gewährt, benn das Recht ist eine Uebereinkunft zwischen Menschen — veransberst Du Deinen Glauben, den herrschenden Glauben dieses Landes, so wird man Dir sagen, Du seist aus der höchsten Sphare herausgetreten, wodurch in diesem

Lanbe alles Recht und aller Bertrag geweiht werbe, nicht mit Dir, mit einer Anbern habe man Bertrage geschlossen!

## Christine.

Hore auf! Du bift ein Sophist, ber Alles schwarz macht, weil er es schwarz zeigen will, — und vergolbet ber Ruhm nicht mit himmlischem Strahle ein ganzes Leben, ber Ruhm, einer Krone freiwillig entsagt zu haben? Ihr entsagt zu haben ohne Noth und Drang, blos um bie wirklich höchsten Guter bes Menschen lebendig, frei und wirksam zu machen in sich? blos um bem freien Sinne für Gott, Kunst und Wissenschaft frei zu genügen? Giebt's Größeres aus Erben als solchen Ruhm?

## Monaldeschi.

Es giebt Größeres, benn Dein Ruhm folcher Art ist hohl und leer! Wer nach Ruhm jagt, hascht nur bes Ruhmes Kleib. Ruhm ist ber Hauch ber Handslung, ist die Seele ber That. Du willst nicht wirken, Du willst nur genießen, Dein Ruhm ist ein prasselnd Feuerwerf ber Eitelkeit! Dich reizt es, was die Leute in Europa acht Tage lang sagen werben, nicht aber, was lebendig Ruhmvolles baraus erwächst. Und es erwächst nichts, wohl aber geht viel zu Grunde. Kunst und Wissenschaft fannst Du als mächtige Königin schüsen und sorbern — als entthronte Königin magst Du mit ihnen spielen.

## Christine.

Freund, es giebt einen Drang im Menschen, ber über alles Raisonnement hinaus mächtig, ja unwiderstehlich ift. Der Hirsch muß zum Wasser gehn, auch wenn er weiß, daß der Jäger am Wasser lauert. Ich muß, Giulio, ich muß! (Sie stredt die hand aus, er kommt und kniet vor ihr.) Bleibt uns nicht Wissenschaft? Bleibt uns nicht Gott, den wir reicher suchen können, als in den engen Formen dieses kalten Landes? Bleibt uns nicht die Liebe, von Niemand mehr behindert und gestidt? — Du schweigst? In Dein Vaterland wollen wir ziehn, und glücklich sein!

## Monaldeschi.

Sab' ich ein Baterlanb?

#### Christine.

An meiner Seite sollst Du es wieber gewinnen. D wie geht mir das herz weit auf, wenn ich mich frei von all' diesen Vesseln bente! Rein lästiges Geschäft tritt uns mehr in den Weg, wenn wir uns einer Wissenschaft, einer poetischen Welt hingeben wollen; der seierliche prächtige Cultus Gottes sieht uns offen, man kann sich ihm hingeben rückhaltlos und völlig, kann die Seele aufsliegen lassen in alle Farben und Tone, und die Liebe schlummert und tändelt furchtlos in Gottes schöner Welt. Reines prahlerischen Ebelmannes Neid wird uns mehr lästig — Giulio! und das Alles ware nicht den eitlen Schimmer einer Krone werth? — Glückselige Stunde, wo alle Wonne einer freien Zukunft über mich kommt, laß und sie weihen, laß und sie fesseln! Sier (sie greift in ben Busen) — hier nimm es hin, ein zauberisches Erbstüd unsers Hauses, was von Königin zu Königin herabgeerbt ist aus alter katholischer Zeit, ein Amulet ber Liebe, das wonnereiche Bildniß der heiligen Magbalena — nimm es hin, bewahre es treu, es ist die Bürgschaft unseres Glückes, unser Liebe — bewahr' es treu, die Sage haftet daran, es sei des Todes, wer es verliere oder veräußere — mit ihm ist Leben und Liebe und sicher! (Sie neigt sich, es ihm um den Sals zu hangen.)

(Der Borhang fällt.)

# Zweiter Act.

# Erfte Scene.

Bimmer im Schloffe zu Upfala.

(So wie ber Borhang aufgegangen , hort man einen Ranonensichlag, bem in maßigen 3wifchenraumen immer neue folgen.)

# Brahe (fommt langfam).

Schießt Bictoria! Wie Grabessalve brohnt es in mein Ohr — o baß meine Augen biesen Tag sehen mussen! Was ist der Mensch, und des Menschen Wunsch? Ein Wanderer, der durch sinstern Wald hintappt, und sehnlich wünscht, es moge ein Licht, ein Obbach erscheisnen — das Licht erscheint und das Obbach, und der Wunsch ist gewährt, aber Licht und Obbach ist eine Rauberwohnung, und der gewährte Wunsch ist des Wanderers Verderen! So wünschten und siehten wir, als unser großer Gustav Abolph siel: Erhalte uns, Gott unser Väter, erhalte uns des geliebten Königs einzig Töchterlein, damit es über uns herrsche einst im evan-

gelifch beroifchen Sinne feines Baters! Der himmel erhielt bas Rind, es wuchs auf ein ftrogend Beisviel von foniglicher Begabtheit, ein Stolz fur Schweben; benn auf keinem Throne Europa's mar je ein folcher Reichthum von Kenntnig und Bilbung, eine folche Majeftat bes menschlichen Beiftes zu febn - o wie bell leuchtete uns bas ersehnte Licht im bunteln Balbe! Und jest! bas Dbbach bricht uber unferm Saupte gufammen! Der Reichthum ihrer Bilbung macht fie unzufrieden mit unfrer evangelischen Ginfalt, fie verlangt binaus gum ichimmernben Leben unfrer Reinbe! D feliger Guftav Abolph, daß Dein Brabe folden Tag erleben muß, daß Dein Rind, Dein Rind bes alten Dlaf Rrone, Deine Rrone uns vor die Fuße wirft! - Unmachtig find wir auf ber Erbe - bie Dinge fpielen mit uns, und wir vermogen nichts, wir find Banberer im bunflen Balbe!

# 3meite Scene.

Chriftine (fommt eilig, aufgeregt). — Brabe. (Bwei Schuffe.)

# Christine.

Das schlägt mir wie Donner Gottes an's herz! — Was fagt man, Brabe? — Man versammelt fic? **Brabe** (sich verbeugenb).

Man versammelt fich.

Christine.

Wirb ber Reichsrath zahlreich?

Bollzählig, Majeftat.

Christine (bin und ber gebenb).

Ach, Brabe, das Leben laftet auf uns, wenn es keine Anspruche an uns macht, es laftet dann bleiern mit Langerweile, und es laftet schmerzend wie glubenbes Eisen, wenn es Entschluffe und handlungen forbert!

## Brahe.

O Königin, laß Dir biefen Einbruck ein Zeichen bes Himmels fein, daß bie Handlung, welche Du heute vorhaft, nicht die richtige ist; die richtige Handlung macht uns leicht, sie belastet uns nicht.

Christine (bleibt fteben und fchweigt).

# Brahe.

Noch ift's in Deiner hand! Der Reichsrath erwartet zwar in nächster Stunde, daß Du die Krone Schwebens niederlegen werdest in die hande Deines Betters, er erwartet's, denn all' Deine Schritte haben's verkundet, aber er wunscht es nicht, kein Mensch wunscht es, Dein Better selber nicht — bleibe Konigin, Christine! Wir sind es alle gewohnt an Dir, daß der Geist aus Dir hervorleuchtet unerwartet, unberechendar wie der Blis des himmels — unaussprechlicher Judel wurde ausbrechen, wenn Du statt der Abbankung ein ander Wort aussprächest —

# Christine.

Und auch Du haltst mich für ein bloßes Weib? Weiber, heißt es, wechseln die Entschlüsse, wie der Aprilsmond das Wetter wechselt! Und nach dem ersten Rausch und Larmen kame die kuble spottische Bemerkung, da hieße es erst leise und einzeln, dann laut und überall und schwolle über Europa hin: ja, der romantische Entschluß ist ihr leid geworden, als es zur Entscheidung kam; aus dem europäischen Schauspiele ist eine kleine Komodie geworden, wie's von einem Madchen, das mit Dichtern tändelt, zu gewärtigen war!

## Brahe.

Mein, Konigin, nicht also wird es heißen!

## Christine.

Es wirb — und wie follte ich benn die Wendung finden für ein Luftspiel? Sprich! Der Reichstath erwartet, daß ich in nächster Stunde abdanke, Jahre lang habe ich nur darauf hingearbeitet — foll ich sagen vor ihm, vor Schweben, vor Europa, das alle Blicke hergerichtet, soll ich lächelnd bekennen: das war Alles ein Spiel und weiter nichts! ein Spiel, um zu prüfen, ob das Land mich hochhalte? O pfui!

Brahe.

Mein, Konigin, nicht also!

Christine.

Wie fonft? Rebe!

## Brahe.

Euer wurdiger Better Karl Gustav ist von Euch selbst bestimmt, die Krone heut aus Euren Handen zu empfangen, er ist ein edler, hoffnungsreicher, liebens-werther Herr, er verehrt Euch, er liebt Euch, er ist von keinem unbilligen Ehrgeize getrieben, er wunscht die Krone nicht, so lange Ihr sie tragen könnt, er ist Euch innig ergeben, er wirbt seit Jahren nicht blos um Eure Hand, er wirbt um Eure Liebe — ware es nicht groß und erhaben, wenn Ihr heute ein Vorurtheil niederlegtet, statt die Krone niederzulegen, Euer Vorurtheil gegen die Che, die einzige von Euren seltenen Eigenschaften, die nicht gut thut an der Spize einer Staatsgesellschaft?

# Christine.

Und die Krone legte in meines Betters Sand mit meiner Sand?

Brahe.

Ia, Konigin!

## Chriftine.

Und meinen ganzen Sinn, meinen personlichsten Sinn verläugnete, und bie Zweite wurde in einem Reiche, wo ich bisher die Erste gewesen! und das Alles nur in geschwinder haft, ba schon die Kanonen aufspielen, und nur in geschwinder haft, um ja nichts Ungewöhnliches zu thun, um nichts zu thun, wovor die Mittelmäßig-

feit erschrecken konne?! — Das ift Eure Art, bas Weib zu Weibern zu stellen, bas Weib weibisch zu machen! Brahe.

Mein , Ronigin.

# Christine.

Ja, Brabe! Das ift Eure Mannerart! Ihr mogt ein Weib nicht begreifen, auch wenn Ihr konntet! Ihr wollt nicht, daß sich jemals eins selbsiständig suble — warum? Fragt den Despoten, warum er nichts aufkom-men lasse neben sich!

## Brahe.

Fragt bie Natur, warum fie bas Weib zur Erganzung ber Welt und nicht zum Regimente über bie Welt geschaffen!

# Chriftine.

Wer fagt Euch, bag fie bas gethan? Prahe.

Der Stoff ber Welt ift hart — find bie harten, schwieligen Sanbe, find bie ehernen Nerven beim Weibe zu finden? Wenn die Geschlechter in Liebe fich begegnen, an welchem offenbart sich die Volge, welche alles Sandeln lahmt und vernichtet? Der Mann bleibt frei, bleibt ungehindert fur Alles, was kommen mag!

## Christine.

Wer heißt bas Weib fich hingeben? Brahe.

Die Natur!

### Christine.

Die Natur! Bin ich außer ber Natur? Und boch emport sich mein ganzes Wesen gegen bie Hingebung an ben Mann!

## Brahe.

Ihr feib eine Ausnahme in vielen Dingen, Königin, aber es geziemt eben großen Geistern, daß fie das ihnen inwohnende Ungewöhnliche nicht zum Gewöhnlichen machen und nicht zur Regel aufdringen wollen, benn folche Regel wurde ein unnaturlicher Zwang.

## Christine.

Darnach geziemte es mir auch, von einer gesetzgebe=
rischen Stellung zu weichen, wo Alles wie eine Regel
erscheinen soll, was an mir sich zeigt — Ihr beweis't
für meine Abbankung, Brabe, nicht gegen ste. — —
Und ich werbe das Zagen abschütteln, was mich im
entscheibenden Augenblide anwandelt, ich werde Euch
zeigen, baß ein Weib so viel vermag wie ein Mann.

# (Paufe. Ranonenschlage.)

Acht Jahre lang hab' ich über bem Entschlusse ge= brütet — was kummert's mich, ob man Bravo! ruft, ober nicht! Ich bin ehrgeizig, aber ich thu' nicht bas Wichtigste bes Chrgeizes halber; also thut nur bie klein= liche Eitelkeit. Ich will, ich brauche Ruhe um mich her — Schweben ist jest groß, ich will ben alltäglichen Gang ber Dinge nicht an mir erleben, daß Alles auf= steigt, um wieder hinabzusinken. Und es hätte allen Anschein bazu! Soll ich mich mit ben widerwartigen Gelbsorgen für dies arme Reich hier herumschlagen? Borwurfsvolle Blide sehn, wenn eine meiner schönsten Wallungen Gelb koftet? Nein. Ich will Niemand versantwortlich sein, als mir selbst. Und bin ich nicht Konigin genug, um auch nicht Königin mehr zu heißen, wenn es mir so gefällt? (Pause.) Gehe hinüber, Brahezu Karl Gustav, sag' ihm die letzten Bedingungen, unter denen ich das Regiment niederlege Ich muß meine Domainen zu sestem Eigenthume behalten, und damit schalten und walten können, wie mir's beliebt.

## Brahe.

Dies konnte bas Reich zerftuden. — Chriftine.

Ich muß nicht Unterthanin werben, sonbern freie, unabhangige Konigin bleiben, wo ich auch sei, auch in Schweben!

## Brahe.

Das gabe zwei herrscher! Christine.

Wen ich begunftigt, darf er nicht verftoßen — geh bin, Brabe, und fag' ihm bas!

#### Brahe.

Ich eile, Konigin, benn unter biefen Bebingungen bleibst Du Konigin von Schweben!

## Chriftine.

Dich, Beter Graf von Brabe, ernenne ich zum Berzoge.

## Brahe.

Wenn ich vor Deinem Geere herziehen kann, fo will ich Gerzog sein — fonft bant' ich Dir! Ich kann's nur sein, wenn Du Konigin bleibst!

# Christine.

Konigin bleib' ich, mein Brabe, es geschehe was mag. (Ab.)

# Dritte Scene.

Brahe. - Balb barauf Malftrom.

## Brahe (fich ben Ropf haltenb).

Bas wird aus alle bem? Mein Kopf faßt es nicht — eins sieht er nur: dies ist ein Weib, wie sehr sie's läugne, und im entscheidenden Augenblick sehlt uns nur ein Wann, der ihr beistimmte, ihm wurde sie widerspreschen. — Karl Gustav kann diese Bedingungen nicht eingehen! Ich will eilen, den einzig übrigen Ausweg zu gewinnen, der Gustav Abolph's Tochter auf ihren Blat, an ihre Pflicht zurücksührt! (Ellig nach der Thur zu gehend.)

Malftröm (eilig eintretend und ihn anfhaltenb).

Da feib Ihr! und ein Brahe ift mußig in einem folden Momente, wo seines Freundes, Gustav Abolph's, Tochter in's Werk sehen will, was ihres Baters und ihrer und unser aller unwurdig ift!

## Brahe.

Es geschieht nicht! Ich bin nicht mußig! Salt mich nicht auf!

# Malftröm.

Sonft noch mas? Ift's nicht himmelfchreiend genug, mas die Ranonen fur die nachfte Stunde antunbigen? Ift's nicht eine Schmach fur Schweben, fur uns alle? Alls ob unfre Rrone ein Spielzeug fur Rinder fei? Als ob man fie verschenken tonne, wie einen eitlen Schmud. Bas an mir liegt, ich wiberfpreche, ich wiberfete mich.

# Brahe.

Der Fall ift intereffant: In England zwingen fie Ronig Stuart, bom Throne ju fteigen, in Schweben will man die Ronigin zwingen, auf bem Throne zu bleiben - eins wie bas anbere gegen ben Ronigsbegriff. Malftröm,

Bahrhaftig, biefe Abbankungen, welche Raifer Rarl begonnen, find wie jenes Cromwellregiment gegen ben Ronigebegriff! Wenn fich bas Sauptglieb willfurlich, nach feinem Belieben loslof't von ber großen Rette ge= fellschaftlichen Wefens, so los't fich bie Rette ebenso, als wenn eine andere Bewalt fle sprengt, fie lof't fich ftiller, aber ihr fefter Rreis ift eben fo gebrochen. Das hatte nie ein ffandinavischer Ronig gethan, er hatte nie fein mit ben Bafallen gefnupftes, fur feine Lebenszeit aefnupftes Band aus bloger Laune gerriffen, nein, frembe Elemente find in ffandinavisches Blut gefommen, fie tragen bie Schuld! Dies herbeiziehn ber Fremben hat ben keuschen heimathlichen Sinn, hat ben treuen Sinn verborben, bas Einmischen frember Art giebt unrein Gebrau!

# Brahe.

Beweise nicht zu Biel, um Etwas zu beweisen! Malftrom.

Das Aergste kann man viesem Treiben Christinens nachsagen: dies Correspondiren mit allen Gelehrten Europa's hat die unruhigen, die falschen Maßstäbe in dies Königshaus gebracht! Der Gelehrte, welcher nur die allgemeinen Fragen der Welt betreibt, muß andern Kreisen folgen, als das Haupt eines bestimmten Volztes: ein weiser Regent ist Segen für den Thron, ein Regent der Weisheit ist Unsegen auf dem Throne. Und waren's blos Gelehrte, mit denen die Königin durch ganz Europa verkehrt? Sind nicht leichtstnnige Frondeurs darunter, in deren Worten der Aufruhr wohnt? Ist micht jener Scarron darunter? Sind es nicht meist Kaztholiken?

# Brahe.

Aber follen wir uns nicht vielmehr folcher wiebertehrenden Harmonie freuen nach einem breifigjährigen Kriege?

## Malftröm.

Sarmonie! Wenn fcwarz und weiß zusammengehn, was giebt's? Ein graulich Grau. Diefer fcleichenbe

Franzose Bourbelot, dieser hochmuthige, intriguante Spanier Bimentel, sie haben das Gerz der Königin verwirrt, mehr noch, als dieser abenteuerliche Monaldeschi,
dem ich mein Schwert durch den Leib stoße, sobald ich
erfahre, er habe die Abdankung beförbert. Dahin ist
aus diesem Sause jener einsache fromme Sinn, in welchem der selige Gustav Abolph sein Leben auf dem Acker
bei Lügen ließ, unwiederbringlich dahin! Gestern hatte
die Königin ihr Gesangbuch im Kirchenstuhle liegen lassen, ich will es ihr nachbringen, und werse zusällig
einen Blick hinein — was seh' ich? Der lateinische
Dichter Virgilius ist's statt des Gesangbuchs! Sie hat
keinen Sinn mehr für unsere Art, sie ist von den Fremben verdorben!

# Brahe (langfam vor fich bin).

Sie hat teinen Sinn mehr fur unsere Art — bas fann wohl fein!

# Malftröm.

Und fie will nur uber bie Oftfee, uber bie Alpen binuber, um fatholifch zu werben!

## Brahe.

Das wolle Gott ben Manen ihres Baters nicht anthun!

## Malftröm.

Wir find ba, es zu verhuten! Umfonst hab' ich immer geeifert gegen bies Dahlen und Liebeln mit Fremdlingen, nie mochtet Ihr horen. Sagt' ich: fie bereichern fich mit unfrer Armuth, fie plundern dieselben Bibliotheten, die fie mit unferm Gelbe angeschafft, so hieß es, ich übertriebe, und wissenschaftlicher Sinn sei unschätzbar —

#### Brahe.

Das bleibt er auch.

# Malftröm.

Wer nicht eigen fein kann, macht fich zum Zwitter= geschopf, und geht mit allem Reichthume zu Grunde —

## Brahe.

Wer nicht lernen kann, wird Barbar, wie ftark er fei —

# Malftröm.

Eine blos literarische Konigin fein wollen im Schwebenlanbe, heißt Feigen und Datteln ziehn, wo nur Korn und Gifen macht!

## Brahe.

Warum foll eine begabte Konigin ihre Anlagen nicht pflegen? Wenn ber Konig die feinste Bluthe der Mensch= heit nicht achtet, wie kann fie, die leicht verlette, bann noch gebeiben!

# Malftröm.

Jest zeigt fie, daß das Spiel des Lebens und die sogenannte seinste Bluthe ihr wichtiger ift, als ihre Pflicht, jest sind wir am Ende!

Brahe (ber immer nachstunenb fich verhalten, fahrt auf). Noch nicht! Noch nicht! Gott, ich verfaume -- (Man hort eine Fanfare blasen.) Da tritt ber Reichsrath schon zusammen, und ich — (will eilig ab.)

## Bierte Scene.

Schnure (verftort). - Die Borigen.

Schnure (Brabe frampfhaft bei ber Sanb faffenb).

D Graf Peter von Brabe, wiffen Sie keinen Troft, feine Hulfe fur bies gebeugte Land, fur mein gebrochenes Herz?

## Brahe.

3a, ja! nur halten Sie mich nicht auf!

Schnure (ihn noch haltenb).

3ch, ich Sie aufhalten? Was benten Sie von mir - anbeten wurb' ich Sie!

#### Brahe.

Aber Sie laffen mich ja nicht los, herr — Karl Guftav kann helfen!

#### Schnure.

Bitte tausendmal um Verzeihung — boch ich weiß nicht mehr, was ich thue! — Seine wahrscheinliche Masiestät — einen Augenblick Gehör, Graf Veter von Brahe (ereilt ihn noch einmal am Ansgange) — Seine wahrscheins liche Majestät Karl Gustav sind aber schon bei der ersten Fansare in den Saal getreten, sahen sehr bewegt Laube, dramatische Werke; I.

aus — (Brahe ab.) Ach, ganz Schweben zittert — Graf Lubolph von Malftrom, Sie stehen in tiefen Gestanken, sagen Sie, horen Sie, habe ich Recht mit bem einen Gebanken, ber mich zu Tobe peinigt, sagen Sie! Malström (zerstreut).

• Ja, Sie haben Recht, Freiherr von ber Schnure.

Nicht wahr? — Wie so? Ja, Sie wissen ja noch nicht, Sie kennen noch nicht —

Malftröm.

Ich kenne ihn —

#### Schnure.

Außerorbentlich! Aus Respect hab' ich ihn noch nicht iber bie Lippen gelassen —

### Malftröm (gerftreut).

Sie find in Sorge, ob der Reichsrath heute schwarzen Flor um den Sabelgriff tragen barf, was schicklich ware, und doch nicht Borschrift ist —

#### Schnure.

Das auch - bas auch - bas hat mich beschäfstigt, aber, aber mein Bebanke ift's nicht!

# Malftröm.

Dann benten Sie, ob ber Reichstanzler Axel Orenftierna bie Abbantung proclamiren wird, muß ober barf, er, welcher Seiner sterbenben Majestat Gustav Abolph geschworen, die Tochter Christine auf dem Throne zu erhalten —

## Schnure.

Das ift groß — sehr groß, eine hochst mertwurdige Berlegenheit! Dort ber großen Majestat geschworen, auf bem Throne zu erhalten, und jest von ber lebendigen Majestat befehligt, Abbankung auszusprechen, ein einziger Fall — aber nicht mein Gebanke.

# Maiftröm.

So? - Abieu, Baron!

#### Schnure.

Einen Augenblick! Sie find zerftreut, Sie wollen meinen Gebanken nicht wiffen!

# Malftröm.

Mein.

## Schnure.

Wie fo? Sie find so zerstreut, daß Sie mich beleis bigen!

#### Malftröm.

Auch nein.

#### Schnure.

Wissen Sie, Graf Lubolph von Masström — nur einen Augenblick, ich beschwöre Sie! Noch langer verschlossen strangulirt mich der Gebanke — wissen Sie, daß wir an dem Punkte stehn, wo unser ganzes Gesellsschafts- und Staatshaus in Trümmer stürzt?

#### Maiftröm.

▲ Das weiß ich.

#### Schunre.

So? Nun bann haben wir benfelben Gebanken. Graf, wenn bie hochfte Autorität bes Staates Nichtachetung ihrer Autorität zeigt — ich erschrede, baß ich es aussprechen muß — so ist alle Relation, woraus Staat und Gesellschaft besteht, ruinirt — hab' ich Recht?

Ja.

#### Schnure.

Der Pobel glaubt bann nicht mehr an die gottliche Nothwendigkeit ber Dinge, alles Ceremoniel, alles Formgefetz verliert seine Weihe, man wagt zu vermuthen, es könnte ja auch anders fein —

Malftröm.

Wer hat Ihnen bas gesagt? Schnure.

Sie erschrecken mich!

# Funfte Scene.

Monalbeschi (fturzt herein). — Die Borigen.

#### Monaldeschi,

Giebt's teinen ichwebischen Cbelmann mehr? Schunre (fur fich).

Welche Impertineng!

# Malftröm.

Was folks?

## Monaldeschi.

Da, Graf Malftrom — Sie find ein Ebelmann und nicht auf Ihrem Posten? (Man hort die zweite Fanfare.) Da, die zweite Kanfare! Der Reichsrath sest sich vor dem Throne hat jest der schwedische Ebelmann zu stehn, mit gezogenem Schwerte, keinen König, keine Konigin herunterlassend!

Schnure.

Welcher Frevel!

## Monaldeschi.

Rein, es giebt teinen fcwebifchen Chelmann mehr! Malftrom.

Herr Marquis, ich bin nicht Euer Freund, aber hier geb' ich Euch Recht! Auf unfre Blage, Freiherr von ber Schnure! (Ab.)

Schnure (im Abgeben).

Bie fo, Graf? Auf folde Beranlaffung - (Ab.)

Sedfte Scene.

Monaldeschi.

Monaldeschi (allein, ihnen nachsehend). Wird es wirken? Wird ber Funke gunben? Wahnfinniges Beginnen bieses Beibes! Arankhafte Schonthuerei! Das Mark bes Lebens, bas Einzige, wofür sich's lohnt zu leben, die Macht, die Macht von sich zu thun, Jesu Maria, welche hhsterische Berblenbung! Ich bulb' es nicht, und starrten mir alle Schwerter bes Reichsraths entgegen!

(Eine Abthellung Trabanten marschirt hinten über bie Buhne, neben ihnen Santinelli.)

# Siebente Scene.

Monaldes chi. — Santinelli (ber nur am Ausgange stehen bleibt auf Monalbeschi's Aurede).

## Monaldeschi.

Graf Santinelli, werbet Ihr ruhig zusehn? Santinelli.

Ich werbe thun, was meines Amtes ift.

Und Deines Amtes ift, ruhig zuzusehn und jebe Sidrung zu verhuten -

Santinelli.

Das ift's.

#### Monaldeschi.

Und Deine Königin wird eine reisende Dame, die nichts weiter als Trinkgelber zu vergeben hat, und ber Haushofmeister eines Konigreichs wird ein Lakai!

#### Santinelli.

Der Großstallmeister nicht minber.

### Monaldeschi. .

Das troftet Dich?

`Santinelli.

3ch brauche feinen Troft.

## Monaldeschi.

Du nimmst vorlieb. (Santinelli geht.) Giebt's nichts Großes, so giebt's boch was Kleines! Bebientenseele! (Dritte Fanfare.) Die Königin kommt! Der Augenblick ist ba! (Schnell ab.)

# Achte Scene.

## Reichsrathsfaal.

Im hintergrunde ein Thron — baneben, ebenfalls erhöht, aber niedriger ein Lehnseffel, worauf Karl Gustav sist. Bom Throne zum Proscenium ein offener Gang, zu bessen beiben Seiten die Reichsräthe figen.

#### (Unter wieberholter Faufare tritt auf)

Christine (in vollem Krönungsornate, die Krone auf dem Haupte. Pagen tragen ihr die Schleppe; Scepter und Reichsapfel werden auf Sammtlissen hinter ihr gebracht. Großer Hofftaat folgt ihr. Sie kommt links aus einer vorderen Kulisse, und bleibt, nach dem Throne schreitend, vor Graf Brahe stehen, der in der vordersten Reihe dicht am Gange seinen Sit hat, und aufgestanden ist wie sammtlicher Reichsrath beim Eintritt der Königin. Als sie stehen bleibt, um ihn anzureden, schweigt die Trompetenmussk.)

#### Chriftine.

Graf Beter Brabe, welche Antwort habt Ihr ausgurichten auf meinen Bescheib?

## Brahe.

Eine Antwort, tonigliche Majeftat, die unfre hergen mit ber hoffnung ftartt, biefer brobende Tag werbe gludlich vorübergebn.

# Chriftine.

Sprecht fle aus!

## Brahe.

Guer königlicher Better Prinz Karl Gustav verweisgert bie Annahme ber Krone unter Bebingungen, bie ihn — seinem Ausbrucke nach — blos Titularkönig sein ließen.

#### (Paufe.)

## Christine.

Die Antwort ift so brav, wie ich fie gewünscht habe; so muß ein Fürst benken und sprechen, ber ein Reich übernehmen soll. (Sie geht auf ben Ahron. Als sie sich niedergelassen, seht sich anch der Reichsrath.) Ihr wist, des schwedischen Reiches Rathe, zu welchem Acte Ihr versammelt seid. Was ich am elsten Februar Euch angekündigt hier in Upsala — heut wird es vollsührt: ich lege die Krone nieder, und keine Macht der Erde soll meinen freien Entschluß hindern!

(Allgemeine Unruhe. Malftrom erhebt fich.)

#### Malftröm.

Als unsre Bater vor funfzig Jahren, — es war zu Nortoping im Jahre 1604 — bem Könige Karl bem Neunten zusicherten, unsre schwebische Krone solle erblich in seinem Hause bleiben, da geschah dies nicht also, und war nicht also gemeint, wie es jetzt ausgeht. Nein, der jedesmalige Thronerbe im Hause Wasa übernahm auch die Verpstichtung, unsere Krone zu tragen bis an seinen Tod, sie wiege ihm leicht, sie wiege ihm schwer, nicht aber: sie wegzugeben, wenn es ihm gesiele und uns nicht!

(Allgemeines Murmeln ber Bustimmung: "So ist's!" — "Wohl gesprochen!" — "Das ist schwebisch!")

Chriftine (winft mit ber Sanb).

Ihr habt meinen wurdigen Better Karl Gustav bes
reits als meinen Nachfolger anerkannt, für den Fall,
daß ich stürbe, oder sonstwie schiede — Ihr habt
in ihm einen neuen, verheißungsvollen König, einen
Mann. Er wird mehr vermögen, als ein Weib. Ich
habe zehn Iahre lang Tage und Nächte und Sorgen auf
die Regierung verwendet, ich begehre nichts zum Dank,
als daß Ihr mich heruntersteigen laßt vom Throne.
Meine Bedingungen kennt Karl Gustav, kennt Ihr; —
neue, die ich ihm heute gemacht, hat er verworfen, und
mir dadurch ein kostbar Zeugniß abgelegt, er werbe
seinem Reiche, seiner Macht nichts vergeben, nichts abwendig machen lassen. Des Reiches Kanzler, der viel-

verbiente Graf Axel' Oxenstierna, weigert fich, unfre Abbankung zu verlesen, fo verlies Du, Freiherr Schering Mosenhane! (Sie überreicht ihm eine Pergamentrolle, die fie in ber hand gehalten:)

Brahe.

Ich protestire.

Malftröm.

3d protestire.

Alle (aufftehenb).

Wir protestiren, wir protestiren Alle.

Christine.

Ihr habt fein Recht bagu!

Alle.

's ift unser Recht! 's ift fcwebtich Recht! Mosenhane.

Im Namen ber Königin, Stille! (Er lieft.) "Ich verzichte für mich und meine Nachkommenschaft auf die Krone Schwebens und trete sie ab an meinen Better Karl Gustav. Er hat mir nur das Recht aufrecht zu erhalten über die Bestigungen, welche ich mir zur Apanage ausbedinge: über Stadt und Schloß Norkoping in Schweden, die Inseln Deland, Gothland und Desel, über Wollin und Usedom und Stadt wie Schloß Wolgast an der pommerschen Küste, und über Bole und Neukloster in Mecklenburg. — Ich muß thun und lassen können, was mir beliebt, und nur dem allmächtigen Gott Rechenschaft schulbig sein; — basür verspreche ich,

nie etwas zum Nachtheil Schwebens zu unternehmen.
— Ich muß endlich alle Gerichtsbarkeit behalten über meine Tischgenoffen und die Leute meines Hauses."

(Große Bewegnng in ber Berfammlung.)

#### Christine.

Graf Peter Brabe! nimm bie Krone von meinem Saupte!

#### Viele Stimmen.

Nimmermehr! — Nein, Brabe! — Kein Brabe thut's!

#### Brahe.

Ch' muffe meine Hand verborren, eh' fie die Krone antaste auf meiner Königin Haupt; — muß dies gesichehn, wovon mein Auge sich in Thranen abwendet, so kannst Du es nur selber thun, o Königin!

## Christine.

Wohlan benn! so gescheh's im Namen Sottes. — (Man hort in diesem Augenblicke Schwerterklirren am Eingange, burch ben die Konigin eingetreten, Alles springt auf.)

## Reunte Scene.

Monalbeschi. — Die Borigen.

Monaldeschi (fturgt mit blantem Schwerte berein). Viele Stimmen (burcheinanber).

Ber bringt bewaffnet in ben Reichsrath! - Rieder mit bem Fredler! (Die Meiften gieben ihre Degen.)

#### Monaldeschi.

Wahr' Deine Rechte, Reichsrath von Schweben! Deine Krone ftammt von Gott, und feines Menfchen, auch nicht Deines Konigs Laune kann fie verschenken!

#### Diele Stimmen.

Er hat Recht! — Rieber mit bem frechen Frembling! — Er hat Recht, aber nieber mit ihm! — Saut ibn in Stude!

## Nofenhane (fchreit).

Die Ronigin fteht auf, und Alles schweige! (Es wird tobtenftill.)

Christine (vom Throne herab zu Monalbeschi).

Bermegener Mann! Augenblick wirf Dein Schwert von Dir, ober Dein Leben ift verwirkt!

## Manaldeschi (wirft es weg).

Da liegt mein Schwert; ich zog es nur, um bis hierher zu bringen, um meine Stimme vor ganz Schweben zu erheben und auszurufen: Königin, Du handelft, wie nicht Recht, Reicherath, Du bulbeft, was nicht Recht!

# Behnte Scene.

Santinelli mit Trabanten. — Die Borigen.

#### Santinelli.

Ergreift ben Frevler, lebenbig ober tobt!

## Monaldeschi.

Greift mich, tobtet mich, ich that bas Nothige, weil es tein Schwebe that.

(Die Trabanten umringen ihn.)

Christine.

Halt! Burud, Trabanten!

Cingelne Stimmen.

Er ist verfallen — er hat gefrevelt!

Christine.

Graf Beter Brabe, verhaftet Ihr ben Uebelthater, und lagt ihn in's Gefängniß führen!

## Monaldeschi.

In ben tiefften Kerker tief unter bem Meeresgrunde, bamit ich nicht sehe, was Eitles und Thorichtes vorgeht im Konigshause von Stockholm, bamit ich nicht hore, wie Konigin Christine einst jammernd rufen wird: Monalbeschi, Du hattest Recht!

(Die Königin geht bei ben letten Worten ab. Gin Theil ber Berfammlung folgt ihr, ber andere brangt gegen Monalbeschi mit bem Rufe: Nieber mit ihm!)

(Der Borfang fällt.)

# Pritter Act.

# Erfte Scene.

Dufteres Bimmer mit Seitenthur, ein Borffang inmitten ber hinterwand.

Sylva.

## Sylva (mit ihrer Dienerin eilt herein).

Was feb' ich! Der Vater kommt mit ihm ben Corribor herauf, Trabanten nebenher, er ift gefangen, mas ift geschehn?

D Herz, Du willst mir zerspringen, Unruh' und Sast treibt mich umber, Ich mochte weinen, ich mochte fingen, Balb ist mir jubelleicht, halb sterbensschwer! Wohin — herr Gott! Sie treten hier herein.

# 3meite Scene.

Brahe. — Monaldeschi. — Trabanten. — Sylva.

Brahe.

Shlva ?

Monaldeschi.

(Shiva !

Brahe (fieht Monalbeschi an, und fagt bann zu ben Trabanten).

Bleibt zurud! Ich führ' ihn allein — (Die Trabanten kehren nm.) — Wie kommst Du baher, Splva? Splva.

Die Königin hat mich nach ber Reichsrathssitzung zu fich beschieben — Ihr habt ja keinen Degen , Marquis?

Monaldeschi.

Ich habe Alles verloren, Fraulein: Gerz und Macht und Degen!

# Brahe.

Aber, Shlva, Du verirrft Dich, Dein Weg führt nicht burch biefe Zimmer!

#### Sylva.

Es war folch unruhig Treiben von Solbaten und Mannern auf bem großen Gange, ba wollt' ich hier hinburch — bring' mich felbst hin, Bater.

#### Brahe.

Ich kann jest nicht.

Sylva.

3ch geh' fo lange mit Dir, bis Du kannft — Brabe.

Das geht nicht, Shlva.

Sniva.

Warum benn nicht?

Btahe.

Entferne Dich!

Monaldeschi.

Lebet mohl!

Sniva.

Lag mich, Bater! (Für fich.) 3ch muß erfahren, was mit ihm geschieht! (Ab mit ber Dienerin.)

# Dritte Scene.

Monalbeschi. — Brahe.

## Brahe.

hier wartet Euer Schidsal ab, Marquis. Ich geb' ber Konigin melben, bag ich Euch nur in Gewahrsam, nicht in's Gefangniß gebracht. Gebt mir Euer Ehren= wort, daß Ihr nicht zu entweichen versuchen wollt!

#### Monaldeschi,

3ch geb' es Euch mit meinem Dant, Graf Brabe.

Lebet wohl. (Ab.)

## Bierte Scene.

#### Monalbeschi.

Monaldeschi (allein. Er steht mit untergeschlagenen Armen eine Zeitlang schweigend in ber Mitte bes Zimmers).

Dies ist der Fluch des Abenteurers, daß er von einem Extrem dem andern zugeschleubert wird; aus der Hütte hinauf an des Thrones Stufen, von den Stufen des Thrones bis in den Kerker. Ihn schützt kein Gerkommen und kein Maß, er ist vogelfrei. Wie viel ihm geslinge, er ist unglücklich, denn er ist haltlos. Das Behagen eines ruhigen, sicheren Bestzes, er genießt es nimmer, die Hat des Schicksals ist ihm ewig auf der Ferse.

(Pause. Er geht umher, und seht sich dann.)
Es liebt mich Niemand auf der weiten Welt,
Ich bin ein ausgestoßen, ein verloren Kind!
Erobern kann ich wohl mit Geist und Muth,
Ia unterwersen — ach, welch kläglich Ding!
Wer da erobert, bin das ich? ich ganz?
's ist eine Eigenschaft, 's ist eine Kähigkeit
In mir — sonst nichts; dies ganze Wesen aber,
Dies ganze Ich, dies eigene Gestecht
Von Kraft und Schwäche, Lust und Unlust, ach
Dies launenhaste, weiterwend'sche Ding,
Das nach dem Simmel lechzt und ihn nicht kennt,
Laube, dramatische Werke. I.

Das mit ber Golle spielt, und fie nicht kennt, Das Gott verspottet, um nicht flein ju fein, Und bas Gott fucht mit Gierbe Tag und Racht, Und boch fich felbst verhehlt, daß es ihn suche, Dies 3ch, fo ftraff zum Blud, und im Genuffe So burftig boch, so spottisch boch, bies 3ch, Es mag's in Wahrheit Riemand; Niemand liebt's, Es ift allein auf biefer weiten Welt, Und barum ift's verbrecherisch -Denn was allein bleibt, was fich nicht vermischt, Das ift ber Welt gur Laft, bas nennt fie Stornif. Und Stornig bin ich, ach, von Mutterleibe! Die Mutter felbft, wie tief bat fle's empfunden! Balb fußte fie mich, entzudt von mir, Und bergte mich gum Erftiden -Dann fließ fle mich mit Fugen fort, Und fchrie: Du fannft nicht lieben!

(Springt auf.)
Dies ist das Wort, der Angstschrei meines Herzens!
Ich kann nicht lieben, nein, ich kann es nicht —
Ich weiß das Reizende wohl zu ergreifen,
Mit Haft, mit Feuer,
Und das Ergriff'ne mir zum Gott zu weihen,
Doch jene goldene Täuschung andrer Menschen,
Gedankenlos in Reiz sich zu verlieren,
Sich hinzugeben taub und augenlos
Für allen Mangel, der mit im Geleite,

Dies Berg ber Liebe, es ift mir verfagt! 3m iconften Taumel bleibt mein Auge offen. Und laufcht mein Geift, ob irgendwo ein Fehl -Der Segen aller hingebung ift mir verfagt. Ift's meine Schuld? Was Schuld! Frag' ich um Schuld? 3ch frag' um Glud! Und beffen will ich rauben So viel ich kann - ein Rauber bin ich worben, Beil fich bie Rrafte fo in mir gefügt, Und grabe fo. Das Raubthier wird geschaffen, Und lebt wie ben Beruf fein Raubthierleben. Wer es geschaffen, wirb es auch vertreten, Und wer es zwingt, ber tobtet's, also ift Der Lauf ber Welt - fo rolle, Welt, babin! Erhebe mich, germalme mich, So wie Du kannft und magft! -(Sest fich wieber.)

Ach, wer nicht lieben kann, wird nicht geliebt. Er mag wohl eine Leidenschaft erregen, Doch keine feste und dauernde Neigung. Ein Felsenriff im Meere halt ein Schiff, Das Seil und Anker baran sestgeklammert, Es halt ein Schiff, so lang' die Wogen ruhn; Allein bewahren kann es sich kein Schiff! Wenn sich die See erhebt, entslieht das Fahrzeug, Und slieht es nicht, so muß der Felsen selber, Der's halten will, es schmettern und vernichten; Ich bin ein Felsenriff und nicht geliebt —

Die Neigung biefer Konigin ift nichts. 218 eine fpielerische Liebelei Und ein Gehorfam gegen Mannestraft; Dies Weib bat feine Sinne und fein Berg, Denn achtes Berg ift finnenhaft bewegt. Sie tanbelt mit bem Beifteereig ber Liebe, Und weil es ihr versagt ift, Weib zu fein, Pust fle mit Ropf und Bilbung eitel auf, Bas fie nicht fennt, und was bie Dichter fcbilbern. Vergeblich Duhn! Was bie Natur verbrangt Aus ihren großen, ftarten Unterschieben, Das bringt fein Ropf, wie ftart er fei, gur Starte. Mann ober Weib! Doch mas bazwischen fafelt, Bringt weber achten Krieg, noch achten Frieben. Wer weiß, ob fie ben Muth hat, mich zu retten, Und hat fie ihn, wir finden boch fein Beil, Denn es gebricht uns boch bas Blut ber Liebe.

(Paufe.)

# Funfte Scene.

(Man hort am Thurschloffe schließen, es erscheint auf ber Schwelle Splva.)

Monalbeschi. — Splva.

Monaldeschi.

Jesu Maria! Ich bin boch geliebt!

Sylva (tommt ihm hastig entgegen und fallt an feinen Armen nieber, athemlos sprechend).

Monalbeschi!

#### Monaldeschi.

Welch Glud bes himmels kommt ba über mich! Faffe Dich, Splva, faffe Dich, komm!

(Er führt fie auf bie Ruhebant, und fniet vor ihr.) Welch eine Seligkeit bringt mir aus Deinen Augen!

#### Sylva.

Ich habe meinen guten Bater getäuscht! erft schlich ich ihm nach, als er Dich fortführte, um die Thur zu kennen — bann — bann hab' ich ihm ben Schluffel entwendet, es trieb mich, ach so unwiderstehlich, Dich zu sehn, und Dir Trost zu bringen. Der Bater nam-lich sagte: man wurde Dir nichts thun, und die Konigin wurde Dich mitnehmen über's Meer, und uns auch!

Monaldeschi.

Engel!

#### Snlva.

Nun weißt Du's, und kannst ruhig fein, und nun will ich wieber zuruck -

## Monaldeschi.

D bleibe noch! Dein Hauch! Dein Blick! Dein Ton Dringt wie der Frühling in mein wüstes Leben! All wilder Drang, all ungestümes Streben, Und was mich hetzt wie ruhelos Gebränge — Es ftodt und schweigt, als ob Rufit erflange Bon Deinem Leibe!

Bleibe!

Mein Auge hat zum ersten Rale Thranen, Mein Herz zum ersten Ral ein heilig Sehnen. Splva, bleibe!

#### Sylva.

Wohl Dir! Mir wird es nicht so wohl, Mich treibt's mit Schmerz und Ungestüm Dir nach, Und bin ich bei Dir, treibt es mich hinweg — Berwirrt ist Alles mir, der Wunsch, der Zweck, Und Jetz und Einst, ich weiß nicht, was geschieht, Weiß nicht, ob Sonne oder Mond uns sieht.

#### Monaldeschi.

Die Sonne, Kind, die warme Lebenswonne, Deiner und meiner Heimath Sonne.

#### Sniva.

Welch ein Geschmeibe tragft Du auf ber Bruft? Ich hab' es nie bei Dir gesehn.

Monaldeschi (zieht bas Amulet hervor, bas ihm bie Königin gegeben).

Ein Bauberbilb!

## Sylva.

Ein Frauenbilb! — Bringt es. Dir Glud? Monaldeschi,

Es hat's gebracht! — Un'b fo gebort es Dir! Du bift mein Glud, trag' es auf Deinem Gerzen.

#### Sylva.

Nicht boch! Du wirft Dein Glad verscherzen; Man muß habich halten, was uns Zauber schafft: Mit seinen Locken fiel bes Simson Kraft. Monaldeschi.

So gieb mir Deinen Zauber, ber ist reiner Als meiner, eines vielversuchten Mannes: Ich seh' ein lieblich Areuz auf Deiner Bruft, Laß mich es kussen und am Gerzen tragen! In langen Rächten und in leeren Tagen Wird mir's erzählen, was es einst erlauscht An Deinem Gerzen, eh' ich's eingetauscht. Sylva (während sie tauschen).

Wir thun nicht recht — mein Kreuzlein warb Mir von ber hulb ber Konigin — wer weiß, Bas fur ein Dank bem Deinen angehort. . Ein lieb Geschenk ift wie ein Glieb bes Leibes:

Wenn man es von sich thut, entsteht ein Fehl. Ich will Dir meine schönste Locke geben, Gieb Du mir biese, die auf's Auge fällt, Sie stort Dich oft, mich wird sie trosten —

#### Monaldeschi.

Laß mir das Kreuz, dies Zeichen meiner Jugend! Die Königin hat keine Glückeshand, Selbst eine Krone weiß sie nicht zu halten, Was sie gegeben, muß man erst vertauschen — Laß mir das Kreuz! Ach meine arme Mutter Trug auch ein Kreuz, was biesem völlig glich; Und willst Du nicht, behalt' mein Amulet! Mein Herz verlangt für Dich nach Bauberei, Daß Du geschützt seist von verborg'nen Krästen —

фогф! (Er springt auf.)

himmel! Du haft bie Thur offen gelaffen! (Er eilt gur Thur.)

Sylva (fpringt ebenfalls auf).

Was that ich? Wo bin ich? (Sie eilt nach ber Thur.) Ich muß hinweg! Schließ nicht!

Monaldeschi (eilig gurud).

Man kommt! Man kommt, verbirg Dich, Splva! Inlva.

Lag mich hinweg!

#### Monaldeschi.

Du kannft nicht ungesehn binaus, bie Schritte find gang nabe! Es kann bie Konigin fein!

## Sylva.

Die Königin? Zu Dir? Hierher? — O fort, hinweg!
Monaldeschi (halt fie).

Thorichtes Kind! Du laufft ihr ja entgegen! (Sich umsehend.) Wohin? wohin? Tritt hinter biesen Borhang, Sylva, thu's — thu's, ich beschwore Dich! Sonst sind wir beibe verloren!

(Shiva that's zogernb.)

# Sechste Scene.

Chriftine. — Die Borigen.

#### Christine.

Ich sehe, Du bift bei offner Thur gefangen — was heißt bas? Wie foll man Dich befreien?

## Monaldeschi.

Graf Brabe hat zu schließen vergeffen.

## Christine.

Brahe hat verschlossen, so gut verschlossen, daß er ben Schlussel nicht wieder findet, und ich nach dem Hauptschlussel schieden mußte — wie hangt das Alles zusammen? Sprich.

#### Monaldeschi.

Wie kann ich, ber Gefangene, wiffen, was braußen porgeht! Man hat mich gefangen hierher geführt, und mir hier kaum Zeit gelaffen, im Geifte bas neue Schweben zu überfehn.

# Christine.

Ia, bas neue Schweben! (Sest fic.) Wir geboren nun zum alten — es ift geschehn!

# Monaldeschi.

Und Eure Majeftat fuhlen fich nun erleichtert, feit bie Laft eines Konigreichs von ben Schultern ift?

#### Christine.

Sprich nicht so talt und hohl, jest, wo ich ber Macht entkleibet, und bes Troftes meiner Freunde mehr als je bedurftig bin.

## Monaldeschi.

Des Troftes? Ich meine, Ew. Majestät sehnten sich seit Jahren nach diesem Augenblicke, wie könnte er jetzt ein trostbeburftiger sein?

# Christine.

Sprich anbers, Monalbeschi! - Als Du Dein Le= ben wagend mit blankem Schwerte in ben Reichsrath fturzteft, ba haft Du mir beffer gefallen als jest, obwohl Du ba gegen meine Majeftat frevelteft, bie Du jest un= aufhorlich im Munbe fuhrft. (Baufe.) Es ift geschehn, und jest muffen wir eilen. Dies Land bat einen Ronig, Du haft ben Reichsrathsfrieben verlett, Du bift ein Frember, und in wenig Tagen vielleicht wird es meiner Macht ichon ichwer, Dich zu erretten. Ich will hinaus in bie Welt ber warmen Sonne, bes warmen Glaubens! Wer weiß, wenn ich gogre, ob fie babier nicht auch biefem lebendigen Bunfche in ben Weg treten - biefer Bunich bat mich am lebhafteften gur Abbanfung gedrängt, und wir muffen eilen, bamit ich nicht gar umfonft abgebantt habe. Bis Schering Rofenhane meine Abbantung verlesen batte, fannte ich bie Bucht ber Worte nicht, welche ich felbft aufgeschrieben, faum waren fie verlefen, fo fielen fie wie Berge uber mich

— Monalbeschi, noch im Reichsrathe hab' ich die frechften Dinge gehört, und wir muffen eilen, eilen, um nicht geopfert zu haben ohne Nutz und Frommen warum sprichst Du nicht?

## Monaldeschi.

Weil ich nur altklug wiederholen konnte, daß ich bas Alles Eurer Majeståt vorhergefagt, und daß Ihr's jetzt erst hort und glaubt, da es in rober Wirklichkeit erscheint.

# Christine (aufspringenb).

Bift Du auch wie die kindischen Freunde, benen mehr darum zu thun ist, Recht zu haben, als freundslich und hülfreich zu sein? (Umhergehend.) Jämmerliche Welt! Nichts bewährt sich, als was in Büchern steht! — Majestät! Majestät! Jeht wirft er mit Majestät um sich, dieser Mann, der mir so nahe steht, jeht, da ich der wahrhaften Majestas entkleidet bin — soll ich Dich dreisten Gesellen hier Deinem Schickfal überlassen? (Sylva macht Geräusch durch eine Bewegung des Erschreckens.) Was war das?

## Monaldeschi.

Es feufst der Boben unter bem zornigen Fußtritte einer Konigin — (Baufe.)

## Christine.

Ach, Giulio, Du haft Recht, es ift weibisch, jest zornig zu sein — es ift vorbei! (Sest fic.) Meine Buder, meine Kunftschäge find gepackt, und rollen nach ber Kufte, wir thun besgleichen, wir wollen nach Rom; Beter Brahe wird mich begleiten, und ber wunderliche Schnure, bem die Welt untergegangen, weil ich bas Gerkommen überholt habe, und Malftrom, ber mich tabelt, aber mein Recht liebt, und Brahe's Tochter —

## Monaldeschi.

Malftrom? Diesen meinen personlichsten Feind bes halt' ich also gegenüber von einem Ende ber Welt bis zum andern?

## Christine.

Laß ihn! er ist brav und tüchtig, und das beschränkte aber gesunde Recht, das er gerade heraus gehend verstritt, übt immer eine gewisse Erquickung auf mich — (Splva tritt hinter dem Råden der Königin — boch Monaldeschi sichtbar — hervor, als wollte sie Königin anreden. Erst auf Monaldeschi's bittende Pantomime geht sie durch die Thür nud wirst diese in's Schloß.)

#### Christine (auffahrenb).

Beiland ber Belt! Sind hier Gespenster, ober Berrather?!

Monaldeschi (au bie Thur eilenb).

Wer da ? Die Thur ift in's Schloß geworfen!

Christine.

Bon wem?

## Monaldeschi.

Bind, ober Gefpenft, ober Santinelli, kamt Ihr allein?

Christine.

MUein.

Monaldeschi.

Und Euer Schluffel?

Christine.

Muß außen im Schloffe fteden — Monaldeschi.

So feib Ihr mitgefangen!

(Paufe.)

Christine.

Monalbeschi! Gott fei Dir gnabig, bag Du nicht falfc bift!

Monaldeschi.

Wie, Ronigin?

Christine.

Folge mir von Weitem! — Ich fand ja Deine Thur offen, und habe ben Schlussell noch — (nach der Thur gehend) mache Dich reisefertig, und — Gott sei Dir gnabig, daß Du nicht falsch bist! (Die Thur geht ohne Schlussell auf — sie geht.)

(Paufe.)

Monaldeschi.

Gott fei Dir gnabig, thorichte tron- und machtlose Konigin! (Er geht ihr nach.)

(Der Borhang fallt.)

# Bierter Act.

# Erfte Scene.

Dffene See.

Das Theater stellt seiner Långe nach das Berdert eines Schiffes vor, das durch nichts weiter als durch eine an den Kulissen bets der Seiten hingehende den Bord darstellende Brettwand und durch Luft darstellende Kulissen, durch herumliegende Taue, allenfalls durch ein Segel angezeigt zu sein braucht. Klappstühle lehnen umher; man hort zuweilen einen Matrosenruf. Das Theater bleibt eine Meile leer.

#### Chriftine.

Christine (tommt aus dem unteren Raume heraufgestiegen. Sie ift in Mannertracht, trägt hut und Mantel. — Einte Zeitlang sieht sie stumm, und sieht halb nach hinten über Bord).

(Man hort einen Matrosen fingen:)

"Der himmel ist hoch, die See ist tief, Was broben ober brunten schlief, Es konnt' es kein Mensch erkennen." — (Sie schauert zusammen.) Schauerlich einsam und melancholisch Bebt mich bie Deeresobe an. Die blauen Streifen von Schweben erbleichen, In's Meer finft meine Bergangenheit, Die Krone, die Macht - und meine Jugend. Wir bestimmen und orbnen uns felbft bie Bufunft, Und bennoch erscheint fle vollig eigen, Gine felbftftanbige Dacht, bie uns befrembet: 3ch babe bas Alles berbeigeführt. 3ch sah es kommen Tag um Tag, Und nun es ba ift, ift's bennoch anbers. Und erichredt mir bas Berg wie frembe Macht. Mir ift fo einsam und melancholisch, Als mar' ich geftorben, und als ermacht' ich Bom Tobesfchlafe, die Glieber gittern Bon leifem Frofte, bas Berg ift falt! 3ch begegne nur wenig alten Befannten, Und fie befinnen fich, ob fie mich kennen -Das Meer ift obe, bie Sonne bleich, Eintonig bebt fich und fentt fich bie Woge, Die Welt ift weit und ftreng und wir find flein Reben ber elementarifchen Macht, Neben ben Machten bes Schicffals, Neben bem oben Schritte ber Beit -Bleichgultig geben fie neben uns ber, Wir mogen benten, mir mogen ftarren, Es fummert fle nicht, fle geben weiter,

Bebecken ben Stein und das Thier und uns. Mich schauert — Alles ist fremd und furchtbar.

(Baufe. Der Matrofe fingt:) "Das Grab ift grun, die Zeit ift lang, Und wer zu fruh hinunter fant, Muß lange, lange warten!"

Christine (fest fich, und wiederholt langfam).

Und wer zu fruh hinunterfank, Muß lange, lange warten.

> 3 weite Scene. Santinelli. — Chriftine.

Santinelli (fommt biefelbe Treppe herauf und bleibt baran fiehn). Christine (fieht ihn erft nach einer Beile).

Ach ber! mein treuer, lästiger Schatten! Wie thöricht, bas Gewissen abzuläugnen! In hunbert Zellen wohnt in unserm Innern Die furchtbar unparteiische Behörbe, Die unsern Kopf nicht fragt, um abzuurtheln: So zeigt sich bieser Mann mir blind ergeben, Blind führt er aus, was ich ihm auch befehle, Selbst ein Verbrechen wurd' er mir vollsühren, Und bennoch bleibt er meinem Gerzen fremb, Unheimlich selbst; ich seh' die schlimme Treue, Das Bose selbst in ihm — ich seh' es nicht,

Mein Kopf sieht nichts bavon, boch seh' ich's. In Monaldeschi aber sieht mein Kopf Die schlimmsten Eigenschaften klar und beutlich, Und boch beschützt ihn meine inn're Stimme, Doch neigt bas Herz sich immer mehr ihm zu — Und wir sind stolz auf unsers Geistes Macht, Die wir nicht wissen, wo der Geist uns wohnt! Die wir allstündlich überrascht uns sehn Bon Geistesmacht und unbekanntem Geiste!

(Pause.)

#### Dritte Scene.

Graf Brabe. - Die Borigen.

Brahe (fommt langfam nach bem Borbergrunde, ohne bie an ber Seite sigende Konigin zu bemerken).

Mein grmes Rinb!

#### Christine.

Was flagft Du, Brabe? Ift Deine Tochter frant? Brabe (verbeugt fich).

Bergeiht! - Mein Rind ift frant.

## Christine.

Das macht bie See — am Lande ift's vorüber. Laube, bramatische Werte. I.

#### Brahe.

Nein, schon am Lanbe war sie krank. Es ist die Seekrankheit des herzens, Die nach dem hirn sich brängt — Christine.

Erschred' mich nicht! Wir find schon arm genug — An Aerzten für alltäglich Leib — was ist's? Brahe.

Das Kind ift tobtenftill — und wenn sich Leben In ihr erhebt, so ift's ein ungestumes, Das Worte bringt, die ganz wie irre aussehn. Frag' ich ste bann, so schreckt sie zusammen, Fallt weinend mir an das Herz, Und bittet mich, ich sollte nur warten, Sie wurde sich bessern.

# Christine.

Die Nerven sind ihr erregt, wie uns Allen, Bon dem Gewaltigen, das wir begonnen, Und sie ist zarter gewebt als wir — Da kommt sie — wir wollen sie pstegen und warten; Laßt sie hier oben sich niederlegen, Die frische Seelust wird sie starken — Bringt Decken, Santinelli! Sylva, komm! (Santinelli ab, und bald darauf mit Matrosen zurück, die Decken und ein Kopstissen.)

#### Vierte Scene.

Sylva. - Die Borigen.

Sylva (eilt ber Königen leibenschaftlich in die Arme). Arme, arme Frau!

#### Christine.

Dh! (Liebkof't fie, thr bie Haare ftreichelnb.)

3ch bin nicht arm, Shlva!

Bleiben mir nicht Bergen, wie bas Deine?

(Da fie ihr bie Hand auf den Busen legen will, greift Sylva hastig nach Christinens Hand und entfernt sie.)

Sylva.

Laßt! D laßt mich!

Christine (winkt Santinelli und Matrosen, welche bie Deden und Ropfliffen breiten).

Leg' Dich, Rind! Du bift frant!

Sier neben mich breitet bie Deden!

#### Sylva.

Nein, nein! Nicht hier! Nicht hier — weiter aufwarts!

(Sie legt fich abgewandten Gefichtes in einiger Entfernung hinter bem Site ber Königin, und halt die Hande über Hals und Bufen.)

Christine (fieht ihr topffchuttelnb zu, wendet bann bas Geficht nach bem Meere hinaus, und verfinkt in Gebanken. Bause).

Guer Better, Brabe, Graf Malftrom ift mit une?

Brahe.

Er ift mit une.

Christine.

Das freut mich; seine grabe Seele Ift troftlich wie ein Compagi.

Prahe.

Ronigin!

Nicht weil er unsern Weg für richtig hielte, Weil er mein Kind liebt, stieg er mit an Bord — Weil er Euch warnen will, weil er — verzeiht — Euch noth'gen will, als protestant'sche Königin Nach Schweben heimzukehren. Denn Ihr wißt, Welch ein Gerücht uns eilen hieß am Strande! Abschwören, hieß es, will die Königin Des Vaters Glauben; nimmermehr! schrie Alles, Man soll die Schmach sich nicht erfüllen lassen. Sie darf nicht unter Segel; sie soll bleiben —

## Christine.

Die Krone opfern, und die Freiheit nicht gewinnen!
Ja, das gefiele dem Haufen!
Unbillig ist die Menge immerdar,
Im Schooß der Bilbung nur wohnt Billigkeit —
Ich athme auf, daß ich des Richterspruches
Zudringlicher Menge endlich ledig bin —

Brahe.

Das find wir nirgenbs; bas ift Niemand,

So lang' er noch mit einem Menschen rebet; Den Eremiten selber richtet bie Gesellschaft. Christine.

Doch giebt es noch ein hoher Tribunal, Das ift ein Glaube, ber fich felber binbet, Der fich bem Aburtheil ber Welt verschließt. Brahe.

Und gegen beffen Despotie Dein Bater ftarb. Christine.

Ein Jeber flirbt fur bas, was ihm nothwendig, Und eigene Nothwendigkeit treibt Jeben, Der eigen ift und eigen benkt und fuhlt — Brahe.

Du urtheilft protestantisch fur ben Papft. Christine.

Fuhrt protestantisch Urtheil mich nach Rom, So ift's mein Weg, ben ich zu wandeln habe.

# Fünfte Scene.

von ber Schnure. — Die Borigen. (Er nabert fich unter Berbengungen.)

# Christine.

Das ift brav, Freiherr von ber Schnure, bag Ihr Eure Konigin ohne Krone nicht verlagt -

## Schnure.

Schulbigfeit, tonigliche Majeflat, bloße Schulbigfeit — eine achte Konigin kann nie und nirgends ohne Krone sein; sie kann selbige figurlich abthun, aber fie bleibt ihr realiter in Ewigkeit, benn fie ist zusammengeboren mit ihrem Wesen.

### Christine.

Bum Beifpiele?

#### Schnure.

Bum Beispiele: ber Mond wurde uns gar nicht mehr sichtbar von wegen Wolken jund Nebel, er bleibt boch immer berselbe Mond mit seinem Scheine, und wie did die Wolken seien, wir verspuren immer noch einige Dammerung von ihm. Segeln wir nun auch ohne königliche Abzeichen in die weite Welt, tragen Eure Maziestät auch eine von höchstdero Geschlecht abweichende Tracht, suhren Höchstdero auch den Namen eines Grafen Dohna, welches Geschlecht hierdurch besonders geehrt wird, so bleibt doch die Krone hiervon unzerstört, wie befremblich dies Alles erscheinen mag, und es ist mein Amt, als Baron der Krone Euch zu solgen, ginge es selbst in die niedrigste Gesellschaft.

## Christine.

Ihr seib von altem Schlage, Schnure, und es thut mir leib, daß Ihr von den Formlofigkeiten gepeinigt werdet, benen mein Charakter und Schicksal oft ausgesfest sein wird.

Schnure (trodnet fich bie Thranen mit bem Tafchentuche).

Mlzu gnabig, Majestat, allzu gnabig! Meine Schulbigkeit! Haben Eure Majestat gestattet, baß Comteffe Brabe in hochstbero Beisein rudfichtslos an ber Erbe liege — ?

# Christine.

Rudfichtslos, ja, aber nicht an ber Erbe — auf bem Ded! Bor ber Seefrankheit, Schnure, schwinbet aller Unterschieb.

### Schnure.

Er schwindet, wenn Gure Majestat es fagen. Christine.

Wie fieht's mit Eurem Befinden, Schnure, bei bem unruhigen Meere?

#### Schnure.

Snabigster Nachfrage zur Antwort: nicht ganz ungestort, nicht ganz ungestort! aber — in Gegenwart — (fich ben Schweiß abtrodnenb) — wurde sich meine Zeitlichkeit nicht gestatten —

### Christine (lachend).

Seefrant zu werben! — Braver Schnure, Ihr feib ein Ultra, ich muß Euch streng befehlen, baß Ihr nur einen Grafen Dohna auf bem Schiffe wißt, nach bem sich Niemand richten barf —

### Schnure (verftort aussehenb).

Wenn Majestat — erlauben — (er verbengt fich und geht nach bem hinterbed, nicht ohne Schwanken.)

(Starker Abenbichein - bann bunkelt es.)

### Brahe.

Der Abend, Konigin, fallt feucht und kalt, Das Meer fprigt boch, wollt Ihr nicht lieber hinab in bie Rajute fteigen?

### Christine.

Ja, Brahe, nur noch einen Augenblick — Man fieht ja Monaldeschi nicht, und Malftrom nicht? Sieh, Brahe, sieh, wie schön und schauerlich Der Mond emporsteigt aus der Wassersläche — Ob er, ein Auge Gottes, uns betrachtet? (Pause.) (Man hort einzelnes Schisscommando und das Pfeisen des Hoodsbootsmannes. Dann wird es wieder still, und während die Konigin und Brahe schweigen, fingt der Matrose wieder:)

"Die Woge ift grun, ber Mond ift roth, Die Tiefe ist schwarz, bleich ist ber Tob, Je hoher, je bleicher ber Mond."

### Christine.

Was der Mensch für entsetliche Lieber hat — schauer= lich, schauerlich! die weite schwarze Fläche und wie dro= hend Feuer daraus auftauchend das große rothe Gestirn! — Brahe, mich durchrieselt der Gedanke, man sei halt= los und verlassen in der Weltwüste, wenn man sich von Amt und Pflicht trenne, wenn man dreist und auf gut Glück seiner Liebhaberei nachjage — horch, die trau=rige Move singt schon wieder!

(Matrofe fingt :)

"Bau fest bie Butte, bie Du haft,

Der Vogel klammert fich an ben Maft, Wohl bem, ber ficher wohnt!"

Christine (aufftehenb).

"Wohl bem, ber ficher wohnt!" Komm, Brahe, fomm! (Gehend.)

### Brahe.

Erlaubt, daß ich mein Kind mitnehme! Christine (vorwärts gehend).

Thu's.

### Sylva.

Lag mich, Bater, lag mich! Die Luft thut mir wohl, ich fürchte mich vor ba unten —

### Brahe.

Aber Du wirft frieren -

### Sylva.

Deck Deinen Mantel über mich! (Brahe thut's, und folgt ber Königin. Sie fteigen hinab. Schnure, von hinten kommend, folgt ihnen. Santinelli bleibt noch eine Beile an der Treppe stehen, hüllt sich dann in den Mantel, und duckt sich gezgenüber von Sylva an Bord nieder. — Mondscheindämmer. — Panse. — Man hört nur einige Male Schisscommando, Pfeizfen und Wogenschläge.)

# Sedfte Scene.

Der blaffe Mondbammer lagt bie Gegenstanbe nur unficher er-

Malftrom. — Monalbeschi (fommen herauf).

(Ein Schiffer folgt ihnen so weit, daß die Halfte seines Leibes aus der Luke herausragt.)

## Malftröm.

Seib nicht zu rasch! Ihr waget Hals und Kragen. Monaldeschi. (zu bem Schiffer).

hab' Acht, und richt' es schnell in's Werk — Konig Karl Gustav und die Nation werden Dir's lohnen
— schon schwankt mit dem aufgehenden Monde der Bind, hat er erst die Nebel bestegt und kommt er zu Macht, so geht der Wind hinuber nach Sudwest. Nüge den Wechsel rasch, und ziehe thann sogleich alle Segel auf! (Schisser verschwindet.)

(Lachend.) Was wiffen bie Weiber! Die Nacht ift ver-

Sie halten's fur banisch Land, was fie am Morgen sehn, Und fleigen aus, und Schweben hat fie wieber.

(Splva und Santinelli horchen auf.)

### Malftröm.

Ihr geht einen verwegnen Schritt — Monaldeschi.

Die Lage ift verwegen und forbert ihn.

### Malftröm.

Seit ich Eure Herkunft kenne, hindre ich Euch nicht mehr in Euren Schritten, Ihr seid mir nicht mehr der rechtlose, zudringliche Fremdling — aber ich kann mich nicht dergestalt alles personlichen Gefühls entäußern, daß ich mich zu gewaltsamem Ueberfalle mit Euch versbunden könnte. Das kann ich nicht. Ich schweige, weil ich eine Aenderung, weil ich eine Rückfehr der Königin für politisch nothwendig erachte — sie führt Reichthum und Ehre aus unserm Vaterlande hinweg, ich seh' es kommen, daß sie uns den Schmerz, unster glorreichen Geschichte den Spott anthut, die theuer errungene Landesreligion zu verläugnen — aber ich kann sie nicht behandeln wie eine Gefangene, wie eine Thörin.

Monaldeschi.

Ich kann's.

Malftröm.

Sabt Ihr fein Berg?

Monaldeschi.

Nein, was Ihr so nennt, bas hab' ich nicht. Mir ist's ein kleines Leben, für die Neigung, Für Mitleibszittern große Zwecke zu opfern — Den Geist lieb' ich, ber haftet nicht an Neigung, Und meine Mutter wurd' ich fesseln lassen, Sah' ich sie geistesschwach auf falscher Bahn.

Malftröm.

Ein muftes Leben, ftets in's Beite greifend,

Bergerrt bas Berg, verliert ben Menschenhalt, Und biefer Salt ift Gottes eigne Sand, Die uns im Weltenwirbel ichust und leitet.

### Monaldeschi.

Rann fein - folch muftem Sinne gilt es bier: Christine fleuert muftem Triebe nach, Ein regelvolles Dafein wirft fle meg, Ein wohlgefügtes, macht'ges, feftes Dafein, Als ob's ein Spielzeug fei, und weibischer Laune Sucht fie in weiter Welt Befriedigung -Ift bies ber Menfchenhalt in Gottes Sanb?

# Malftröm.

Das ift es nicht - allein mer fullt ben Bruch, Der ichon geschehn?

### Monaldeschi.

Der Menich fann Alles.

### Malftröm.

Das fann er nicht - er fann nur fich vollenben; Bas ihm Gefet warb, übermaltigt ibn, Und Gott nur felber zwinget ben Charafter -Wer Alles konnen will, bringt nichts zu Stanbe.

#### Monaldeschi.

Rarl Guftav ift ein flarer, tucht'ger Mann, In flarer, mag'ger Neigung bot er breimal Chriftinen feine Sand gum Chebunde: So war' ein Mann zu ihr emporgeftiegen, Der von ihr nahm, was ihr verbrieflich ift

Am Regiment, und der die freie Macht Der Majestat ihr streng gesichert hatte — So gab es Freiheit, gab es Halt für sie; Das soll ihr werden mit dem nächsten Morgen, Und soll ihr werden wider ihren Willen! Karl Gustav ist auf alles vorbereitet, Hart auf der Insel Deland unsrer Ankunst — Füll' Dich, Südwest, Du treihst ein Königspaar, Das Irrthum trennte, vor den Traualtar.

#### Malftröm.

Erstaunt hor' ich Dir zu! Du bist berselbe, Der für Christinens Liebesgünstling gilt, Und Du vermissest Dich bes Wagestück, Sie einem Chegatten zuzuführen, Der jung und starf und König obenein?

Juft, weil er König ist! Was gilt es mir, Machtlosen Beibes Neigung zu besten!
Und eine Neigung ohne Lebenstrieb!
Kennt Ihr Christinen nicht? Das süße Wohlbehagen, Das ausströmt aus dem Zauberschoos der Sinne, Das eigenmächtig Wunderwelten baut,
Des Geistes Kraft bestügelnd, überstügelnd,
Dies unabhängige Geschent des Himmels,
Wahllos vertheilt an Große und Geringe,
Es sehlt ihr ganz! — sprich nicht von ihrer Liebe!
Ihr Geift nur ahnt Bedursniß unser Liebe,

Und baut darnach ein armlich Schattenbild, Sie baut es muhsam, um auch dieser Kenntniß Theilhaft zu sein, wie jeder andern Kenntniß — Ja, Kenntniß, Kenntniß! dieses magre Wort Ist Alles, was sie suchen kann und sinden — Genuß, die volle Menschenossenbarung, Ist ihr versagt — nun frag nach ihrer Liebe, Und ob sie Liebe weden kann bei Männern!

### Malftröm.

Und fennt fie Dich mit biefer Bentungsweise?
Monalbeschi.

Was weiß ich! Das nur weiß ich: Niemand wirkt Was Recht's mit angelernten Dingen — nur Die Handlung aus bem üchten Naturel, Aus meinem Kern heraus zeugt wahrhaft Leben.

### Malftröm.

Und kennt fie Dich, wie wird fie Dir begegnen?
Monaldeschi.

Ich handle nur mich felbst, und was est bringt, Das ist mir angemessen, ist mein Schickfal; Die Krafte, die est zeugten, werden's tragen. Dies sichert mich vor mittelmäßigem Loose — Und kehrt das Starke, was ich aufgeregt, Sich gegen mich, so ist's nicht minder mein: Des Bliges Strahl, der mich darnieder schmettert, Ist mein geworden, ob er mich zerschmettre.

Malftröm.

Leb wohl! '

Monaldeschi.

Ihr geht nicht meine Bahn?

Leb wohl!

Du lehrst ja felbst: ein Jeber gehe seine. (Ab.)

Siebente Scene. Monalbeschi. — Die Borigen.

Monaldeschi (thm nachsehend).
Und er hat Recht! — In meinem alten Fehler,
Sentenzen machend, treib' ich mich umher,
Erhige mich und übertreibe mich!
Daß wir gequalt sind, Alles zu erklaren,
Und damit unfre Wirklichkeit zu fälschen!
Es kommt doch Alles aus verborgnem Schooß,
Und die Erklarung, sich als Mutter spreizend,
Ik ewig nur die Amme unfrer That;
Wo aber That sich raisonnirend zeugt,
Da ist sie stells ein gar verkrüppelt Ding —
Fort, Plunder! 's giebt zu handeln!
(Streckt die Hand in die Lust.) Fertig ist der Wind.
(Unterdeß hat sich Santinelli leise erhoben und ist nach der Treppe

Was regt sich benn?
(3u gleicher Zeit macht Splva eine heftige Bewegung, und Monalbeschi geht strads auf sie los.)

Wer ift ber Horder? Sniva.

Ein Weib, bas viel zu viel gehört. Monaldeschi (fich nieberbeugend und fnienb).

D Splva!

D linbe Luft auf rauhen Winterwind! Liebreizend Madchen, Deiner Stimme Ton Fallt stets wie Zauber in mein Innerstes, Und wandelt Alles mir in weiches Sehnen!

Berühr' mich nicht, Entfetlicher! Monaldeschi.

D ich begreif's, was ich in meiner Jugend Niemals begreifen konnte, wenn die Mutter Bom riesenstarken Simson mir erzählte, Und wie ihn Delila beherrscht, den Riesen. Das schöne Weib war seines Volkes Feindin, Und war ihm selber Feind, und bennoch zog ste Ihn immerdar zu ihren Küßen hin. Er kannte ihren argen, bösen Sinn. Und bennoch ging das Herz ihm bei ihr auf, Und ihrer Stimme gab er Alles hin, So Mark wie Seele, Leib wie Vaterland — Da er das Haupt an ihre Knies lehnte,

Durchschauerte ihn fuß ber Liebeszauber, ' Und gern geftand er ihr, bag feine Loden Die Riesenkraft ihm bargen, ftille litt er's, Daf ibre Sand ibn an ben Loden faßte, Und bag bie anbre Sand fie nieberschnitt, Es war ihm fuß, im himmel zu verschmachten D Shiva! Shiva! Es ift Dein welches Berg Entruftet uber mein's, bas wetterhart Und rauh von Rinde ift - ich weiß, ich weiß, 3ch fenne biefes Schauern Deiner Merven! Nimm biefen Dolch und ftog' ihn langfam mir, 3d will Dir belfen, in bies fclimme Berg -Bu anbern bin ich nicht, ich bin zu alt -Doch ift's mir Seligfeit, von Dir zu fterben. Bu fuhlen, bag bie liebe fleine Banb Rrampfhaft mein Berg greift - ftog', ich bitte Dich! Rannft Du nicht liebenb ftreicheln, thu's im Tobten! Sniva.

Jebwebes Wort erhöht mein Graun vor Dir!
Manaldeschi (bebedt fein Geficht mit beiben Sanben).
Unfelige Natur, bie mir geworben!
Sniva (leife nachsprechenb).

Unfelige Ratur!

(Baufe.)

Monaldeschi.

Splva! Splva!

Deine Mutter war blond, bie meine war schwarz, Laube, bramatische Werte. I. 15

Sanft norbisches Blut warb Dir, mir beiges, Und erft feit Rurgem athme ich bier Die berbe, befanft'genbe Luft -Gieb mich nicht auf, o Splva! Rein! Gieb mich nicht auf! Du bift's allein, Die mich beherricht und halt, Und die mich beseligt ober vernichtet -Bieb mich nicht auf! Der Menfch lernt viel, Bielleicht auch ich; und die fanfteren Triebe, Die Du mich lehrft, fie werben mich beffern. Sei aut, o Shlva! Sei's! Der hafen liegt por uns, Wir fehren beim nach Schweben; morgen icon Ift biefe Wirrnig unfrer Konigin geschlichtet, 3ch leb' ein ftiller Mann zu Deinen Fußen Ein Probejahr, und langer, wenn Du willft, Umbenken kannst Du mich und wirst Du mich -D schuttle nicht bas haupt, es ist nicht Spiel Der Phantaffe - ber Ronig fennt mich gang Und meine Berfunft, die von Schweben ftammt, Er fest mich ein in aufgegebne Rechte, 3ch trete ein in ben Gefellschaftsfreis, Der mich als Abenteurer ausgeschloffen, 3ch werb' ein Friebensmann, o Splva, Splva, D ichuttle nicht bas Saupt - ben guten Bater, Den Dir ber Simmel gab, werb' ich bewegen, Und wie ein Schäfer will ich um Dich werben — Ach, welche Seligkeit, ein burch die Sitte

Seheiligt Band mit Dir zu schließen, ruhig In himmlischem Besitz die Zukunst kommen, Die Tage gehn sehn, einen wie den andern, Auf stilles Friedenswerk die Plane richten, Auf Garten, Hauserbau, auf stille Plaze Für Dich! Ich seh' Dein liebes Lächeln, seh', Wie es mir dankt, wenn ich Dir's recht gemacht, Wenn Dir ein Baum gefällt, den ich gepslanzt, Und ein Gemach, das ich Dir eingerichtet, Ein schlankes Roß, das ich Dir fanst geritten, O Shlva, Alles das liegt vor der Thure, O schwielen wicht Dein Haupt! Reich' mir die Hand! An Deiner Wimper hängt mir Tod und Leben — (Bause.)

Du fchweigft?

#### Snlva.

Ich kann bas Graun vor Dir nicht mehr verwinden! Monaldeschi (auffpringenb).

Allmacht'ger Gott — gabst Du mir meinen Bater?
(Er verhult fein Geficht.)

Sylva (fieht auf, breitet die Arme nach ihm, schauert zusamsmen und geht langsam nach der Treppe).

Monaldeschi (erwachend und ihr nachrufend).

Sylva!

Splva (fchrickt zusammen , steht und macht nach furzer Weile mit der Hand eine abwehrende Bewegung — verschwindet in der Treppe). (Bause.) Monaldeschi (zu fich kommend, und bie hand in die Luft ftreckend). Fahr' hin !

Ich bin ber Mann, mein Schicksal zu erfüllen.

(Klatscht breimal in die Hande, der Schiffer erscheint mit dem Oberleibe aus der Treppe.)

Salt' Dein Berfprechen! Es weht Gubmeft.

(Der Schiffer pfeift; man hort bas Signal wiederholen, hort Commandoworte.)

(Der Borhang fallt.)

# Künfter Act.

Fontainebleau.

Erfte Scene.

Bimmer mit Aussicht auf bie Garten, geschmudt mit Ronigebilbern. Chriftin e.

Christine (fist an einem Schreibtische, fie hort auf zu schreiben und fieht vor fich bin).

Es will mir keine Sammlung mehr gelingen!
Sonst mitten im Getümmel bes Regierens
Fand ich sie leicht — und seit ich unbeschäftigt
Und frei für Kunst und Wissenschaft geworden,
Seitdem verstört mich wirbelnde Zerstreutheit:
Der falsche Giulio ist Schuld! — Ist er's allein?
Ach! ich mit ihm und Alles rings umber —
Er hatte damals Recht! Sie tragen Alle,
Die mir gesolgt, mit schwerem, schwerem Herzen
Die Fremde und das unruhvolle Wandern;
Die saure Pflicht steht ihnen eingeschrieben
Mit tiesen Zügen auf der Stirn — ich bin

Beinah' allein! (Sie fteht auf und tritt an's Fenfter.) Ihr vermilberten Garten, ihr ftillen Sofe Kontainebleau's! Manchen feufzenden Ronig habt ihr gefebn, Und boch feht ihr in mir was Reues, Bas vielleicht noch trauriger ift.

(Wendet rafchen Schrittes um.)

Und boch ift er ein Schurke! Er frevelt nicht blos an meiner Burbe, Er frevelt an meinem Bergen! Denn er ift falt und gefühllos und unbantbar. Me fein Berrath auf offner See Entbedt warb und verbindert, Wie frech ftanb er ba! Ueber Bord mit ihm! Sinab in's Deer! Rief Alles, und es gudte auch mir Die Lippe, es zu beftat'gen -Da traf mich feines Auges Strahl. Es traf mich fein schneibenbes Wort: "Erfaufe ben Ginzigen, ber fur bie Ronigin forget!" Und ich vergab ihm! Denn er hatte Recht wie immer -

Fur ber Konigin Saupt forgt er am beften! (Sie nimmt einen Brief vom Tifche.)

Und boch fchreibt mir ber Jesuit aus Baris, Er habe mich an Magarin verrathen -Sie haffen ibn alle - und ich allein?

Und ich? — Mißhanbelt er nicht mein Gerz? Und wie ich es wende, so bleibt er boch Ein undankbarer Schurke!

(Sie eilt an ben Tisch und flingelt.)

# 3meite Scene.

Santinelli (tritt auf). - Chriftine.

Christine (geht noch einige Male auf und nieder, fest fich baun, schweigt aber noch eine Weile).

Santinelli! Heut barfft Du's sagen, Was Dir so lang' bas neid'sche Herz gebrudt: So sprich die Wahrheit und die Wahrheit nur! Santinelli.

Majeftat!

### Christine.

Noch nicht — Du weißt, ich kenne Deinen Haß, Den Du von je gehegt auf Monalbeschi, Du weißt, ich mißtrau' Deinen Mittheilungen, Sag' also nichts, was Du nicht ganz beweisen, Und mit Beweisen mir erharten kannst, Dein Kopf steht auf dem Spiele, Santinelli!

Majeftat!

### Christine.

Noch nicht — bebent' noch Gins! Dein Feind Siulio Monglbeschi ift mir werth,

Und was, wie viel er gegen mich auch fehle Im Areis der Politik — er bleibt mir werth; Kannst Du nichts Anderes ihm andeweisen, So glück's Dir nimmer, daß ich ihn verderbe, Dich aber trifft der unwillkommne Lohn Des unwillkommnen Klägers jedenfalls. Jest sprich, wenn Du's für gut hältst, oder geh! Und wisse, daß ich Dir Dein Schweigen danke. Santinelli.

3ch werbe fprechen, Majeftat.

Christine.

Bermegner !

Als Du zu rechter Stunde abgehorcht Auf hoher See, daß Monaldeschi mich Zuruck nach Schweden steuern lassen Und mich auf Deland in des Königs Hände Ausliefern wollte — damals sagtest Du, Es sei sein Sinn gewesen, mich Karl Gustav Zur Hochzeit zuzusuführen —

Santinelli.

Also sprach ich,

Und also sprech' ich noch.

Christine.

Das ift unmöglich.

#### Santinelli.

Bum Grafen Malftrom iprach er's aus, und Malftrom Wirb's Guch erbarten.

Christine.

Malftrom schweigt — es wird

Ein leichtes Borneswort gewesen sein, Wie man's hinauswirft in bie Luft —

Santinelli.

Das war

Schon bamals Eure königliche Antwort.
So ließt Ihr ihn in Gnaben mit uns ziehn
Nach Flandern — und er blieb berfelbe Mann
In Tüde gegen Euch, ob auch begnadigt.
Ich ihat, was meines Amis: ich forschte
Und suchte seiner Briefschaft Herr zu werden,
Weil Ihr nur schwarz auf weiß mir glauben wolltet —
Ich kam zum Ziele.

Christine. Wie? Santinelli.

Un jenem Tage,

Der uns gesegnet war, da Ihr zu Bruffel In unfrer Kirche gnabenreichen Schooß Buruckekehrtet, da an jenem Tage Fiel der Berrather ganz in meine Hand. Es wird sich Eure Majestät erinnern, Daß er, obwohl er selber Katholik, Sich mehr denn jemals ungeberdig zeigte, Als dieser Schritt geschah — er ging hinweg Mit Lasterungen, die das ganze Schloß

Und alle Spanier mit Born erfüllten — Raum war er aus dem Thor, so kam ein Reiter Bom Grafen Tott, dem schwedischen Gesandten, Den man auf seinen Antried Euch geschickt, Um Euch zu warnen und zurückzubringen. Der Reitende gab die Depeschen mir, Weil Monaldeschi nicht zugegen war, Und unter den Depeschen war ein Brief, In dem sich alles das bestätigt sindet, Was Ihr nicht glaubt —

Christine.

Du haft ben Brief?

#### Santinelli.

Bu Eurem Dienft. (Ueberreicht ihn.) Karl Guftab läßt ihm schreiben,

Er solle Euch, wie er es zugesagt,
Um jeden Breis zuruck nach Schweben bringen,
Früh oder spat, dem Könige zur Gemahlin. (Pause.)
Ihr hörtet nicht auf mich. — Als wir in Rom
In aller Bracht des Kirchenreiches lebten,
Kam mir ein Brief derselben Art zu händen,
Bom Könige Karl Gustav selbst gezeichnet —
Der König fordert drin von Monaldeschi:
Er solle Euch, wie er es stets versprochen,
Um jeden Breis zuruck nach Schweben bringen,
Früh oder spat, dem Könige zur Gemahlin.

### Christine.

Du haft ben Brief?

#### Santinelli.

Bu Eurem Dienft. (Ueberreicht ihn.) Ihr hortet nicht auf mich.

Der Brief beweist, daß Monaldeschi Euch Bon Rom hinweg hierher nach Frankreich lockte, Daß es sein Werk ist, wenn man Euch dahier Unköniglich empfangen, wenn man Euch Geheißen hat, in diesem leeren Schlosse Fontainebleau zu bleiben spåt im Jahre, Da Niemand kommt an diesen doen Ort — Christine.

Bift Du ju Enbe?

#### Santinelli.

Nein. Ich trat Euch gestern Bon Neuem an, mir endlich zuzuhören, Weil gestern mir ein britter Kund gelang. Den hirsch zu jagen war't Ihr mit ihm braußen, Da kam von Mazarin, bem Carbinale, Der bieses Land regieret, ein Kurier. Dies war ein acht leichtstnniger Franzose, Und fragte blos: Seib Ihr ber Italiener?

Ich bin's! sprach ich — les't, was geschrieben steht!

Christine.

Lies!

### Santinelli (lieft).

"Bir billigen vollkommen Schwebens Ansicht, Daß es ihm ruhmlich und von Vortheil sei, Wenn Königin Christine ihr Verweilen Und ihr unstätes Wanbern außer Lanbes Aufgeben wolle, ober end'gen musse" — Christine.

Mazarino!

#### Santinelli.

"Ein großer Theil ber ichmeb'ichen Revenuen Birb bergeftalt im Auslande verzehrt, Und Schweben, unserm treuen Allierten, Das niemals reich an Gelbestraften mar, Entzogen. Auch begreifen wir gar mohl, Obwohl wir felber aute Ratholifen, Dag ber Berfehr ber Konigin mit Rom Diel bofes Blut erzeugen muß in Schweben. Und fo erflaren wir uns benn bereit, 3m Sinne unfere alten Alliirten, Guch, herr Marquis, mit Ernft zu unterftugen, Dag biefe Dinge ihre Enbichaft finben. Ihr feib bagu vom Konige Rarl Guftav Une wohl empfohlen ichon feit langer Beit. Es hofft ber Ronig, bag bie Konigin Chriftine, bie verftort und hoffnungelos Beschilbert wirb, fich willig fugen werbe, Ihm ihre Sand zu reichen, und bamit

In ichweb'iche Glaubensform gurudgutehren, Wenn fie nur erft auf Schwebens Boben fei. Dies zu bewirken foll Euch aller Borfchub, Mein Berr Marquis, von uns zu Dienften fein. In biefem Sinne haben wir bereits Die Ronigin nicht nach Baris gelaffen; Wir werben forgen, bag fich binnen Rurgem Auf unverbachtig lodenbe Manier Gelegenheit und Ginladung ihr biete Bu einem Ausflug nach ber Normandie. Es wird Schloß Eu, bas ihr historisch wichtig, In folder Ginlabung begriffen fein. Mur einen Schuf weit liegt es ab vom Meere, Bom Safenstadtchen Treport - bort erwartet Euch eine mobibeftellte Baleone, Sich zur Spagierfahrt bietend an ber Rufte, Sie bringt Euch grabes Weges nach Stockholm, Und Gure Aufgabe, Marquis, ift nur, Die Ronigin bis auf bas Schiff zu loden. Giulio Mazarino."

(Pause. Santinelli legt ihr ben Brief zu ben übrigen.)

Christine.

Bift Du zu Enbe?

Santinelli.

Jest bin ich zu Enbe. (Panfe.)

### Christine.

Du bift entlaffen.

(Santinelli, einen Augenblid flugend, verbeugt fich und geht ab.)

### Dritte Scene.

Chriftine (allein).

Christine (sie bleibt unbeweglich sigen; nach einer Welle trodnet sie sich die Abranen und spricht langsam vor sich hin).

O schmerzens-, schmerzensreicher Undant!

Ich kann es nicht mehr vor mir selbst verbergen,

Daß ich unglücklich bin — unglücklich!

(Bause.)

Bierte Scene.

Sylva. - Chriftine.

Sylva (tritt burch bie Thur ein, welche bem Ein: und Ausgange Santinellt's gegenüber ift — fie bleibt an der Thur fiehen). Bergebung, Majestät, Ihr habt befohlen — Christine (sie nicht bemerkenb).

Ungludlich! '8 ist ein Wort tief wie bie See! (Baufe.)

#### Sylva.

Vergebung, Majestat, Ihr habt befohlen —

Christine.

Ach Shlva, Du bist ba, — ja, Kind!

Ja ja! '8 geht viel in eine Stunde — ja,

Ich ließ Dich bitten, — komm Du zu mir, komm!

(Splva kommt zu ihrem Stuhle und kniet.)

Dein wohlgebildet Antlitz ist wie Sonne —

Wie geht es Dir?

### Snlva.

Ach, meine gnád'ge Frau, Ihr feht so traurig — ist Euch was geschehn? Christine.

Bift Du gang hergeftellt?

Sylva.

Ja, Konigin,

Schon lange — — 's war ein kurzes Fieber nur, Ein Irrthum, der die Sinne mir betäubte, Jetzt seh' ich Alles wieder richtig an, Und liebe Alles wieder wie vorher —

### Christine.

Gludfelig Kind, bas nur ein furzes Fieber Bu überwinden hat!

#### Sylva.

D feib Ihr traurig! Und kann ich Euch nicht troften, hohe Frau?

### Christine.

Nein, gute Splva. Troft ift jener Arzt, Der bann erst kommt, wenn unfre Bunden heilen, Und ich bin nicht verwundet, ich bin krank, Bin krank von meiner Mutter Schoose her; Mein Blut ist's, bas mich unruhvoll vorüber An jeglichem Bestige treibt, an jedem Glücke — So kann ich mit dem Tode erst genesen.

Sylva.

O nein, Ihr feib fo reich an Gaben! Christine.

3a!

An Gaben zum Empfang, nicht zum Genufie!
Ich konnte Alles, Alles an mich reißen,
Und wenn ich's hatte, ward's ein eitler Canb —
Ihr Wenigen, die Ihr mir nachgefolgt,
Wie leidet Ihr!

Sylva.

Nicht boch! Christine.

Ich seh' es wohl!

Nicht mir, nicht meinem Gerzen opfert Ihr, Nur einem Pflichtgebanken opfert Ihr! That' ich Unwurdiges, was Euch entbande, Ihr flogt davon wie freigelaff'ne Bogel — Sag' nichts — ich weiß es — aber merke Dir Des Rathfels Losung: sei bas ganz, wozu Dich bie Natur bestimmt, sei ganz ein Beib! Dann halt Dich bie Natur in glucklichen Kreisen.

(3hr liebfofenb.)

Du Glückstind mit dem lieblichen Gesicht, Wie unnug rath' ich Dir! Das ist Dein Glück, Daß Du nicht schwanken kannst, ein Weib zu sein — Was trägst Du denn da Schimmerndes im Busen? So tief versteckt? — Ist es ein Talisman? Sylva (zitternd).

Ach nein — ich lieb' es nicht — ich will es alle Tage Abthun — laßt! — bamonisch ist es! laßt! Christine (hat das Amulet hervorgezogen, und schreit auf ste reißt es ihr hastig ab).

Inlva (auffpringenb).

Ihr thut mir weh! -

Christine (bie ebenfalls aufgesprungen ift).

Sinweg!

Sylva (ftolg).

Majeftat!

Christine.

hinweg! — Wo haft Du's her? Inlva.

's ift mein! Gleichviel woher — ich hab's gefunden. Christine.

Um Salfe eines Liebsten haft Du's gefunden!

hinweg mit Dir!

Sylva (fieht einen Augenblid unschluffig und geht bann rafc.)

Laube, bramatifche Berte, I.

# Fünfte Scene.

Chriftine (allein).

### Christine.

Und nun umringt mich, all' ihr Heiligen, Daß ich ihn treffe in bes Lebens Mark, Den niederträchtigen Berrather!

(Sie klingelt heftig — Santinelli erscheint.) Brahe, Malström, von der Schnure Bescheide Augenblicks hierher!

(Santinelli verbeugt fich und geht.)

Er foll's empfinden, ber Berruchte, Daß ich noch Königin und Gerrin bin, Und daß ein Zuden meiner Augenbraue Entscheidung fundet über Tod und Leben, Er soll's empfinden an dem eignen Leibe!

(Sie klingelt - ein Diener tritt ein.)

Pater Le Bel, ber Arinitarier-Prior, Soll allsogleich gebeten werben: sich Auf meinem Zimmer schleunigst einzustellen! (Diener verbeugt sich.)

Warte! Die Schlussel zu der hirschgallerie Sind Santinelli einzuhändigen!

(Sie macht eine Sanbbewegung - Diener ab.)

# Sedfte Scene.

bon ber Schnure. - Chriftine.

### Christine.

Ihr feib mir ftets ber bereitefte Diener, Geib mir willfommen, Freiherr von ber Schnure! Schnure.

Die Schnure fuchten barin ihren Ruhm.

Christine.

Gelegenheit ift ba, es zu bewähren, Wie ftreng Ihr forgt fur Makellofigkeit Des koniglichen Unfehns allerwege.

# Siebente Scene.

Brahe. - Malftrom. - Die Borigen.

### Christine.

Seib mir gegrüßt! — Ich hab' Euch herberufen, Um Recht zu fprechen über ein Berbrechen. Es ift so flar und einfach bies Verbrechen, Daß Ihr es steh'nden Fuscs richten wurdet; Da es jedoch ein Menschenleben gilt, Wenn auch ein schwer verworfenes, so sei Die Procedur in guter Form begonnen. Nehmt Blat, Ihr herrn!

(Rachbem fich Chriftine gefest, fegen fich Alle.) Ihr feib mir nachgefolgt in treuer Liebe Fur mich und unfer Ronigshaus, Ihr werbet nicht geftatten, bag ber Burbe, Die unveraußerlich mir angeerbt, Gin Leib gefchehe, ober gar ein Frevel. Ihr wift, bag ich mit Schwebens Rrone Das fonigliche Recht nicht nieberlegte; 3ch hab' mir bies ausbrudlich vorbehalten Fur meine Lebenszeit, für jeben Ort. -Mein Diener, ber Marchese Monaldeschi, Bat, wie fich jest beweislich bargeftellt, Seit Jahren meinen Dienst und mich verrathen Ihr kennt bas Attentat auf offner See, Ihr wift, wie ich es großmuthevoll vergeben, Umfonft! er bat feitbem ununterbrochen Mit Schweben unterhandelt zu bem 3mede, Dich auszuliefern, mich zurudzubringen, Sei es mit Lift, fei's mit Gewalt! Ein neuer Plan fommt eben mir zu Sanden, Ein Plan bis in bas Rleinfte ausgerechnet, Und mit bem Premierminifter Franfreichs, Mit Mazarin verbrieft und abgeschloffen, Mich bier aus Frankreich heimlich fortzuschleppen, Und morgen, heute, wenn es thunlich ift! Wie heißt nach Eurem Rechtsfinn folcher Frevel? Schnure.

's ift Hochverrath!

Brahe.

's ift ichnobes Attentat!

Christine.

Wie heißt bie Strafe?

Schnure.

Tob!

Christine.

Mun, Brahe? Malftrom?

Brahe.

Ich glaube auch, daß schwedisches Gericht Auf Tob entschiebe —

Christine.

Lef't bie Briefe!

(Sie reicht sie ihnen, und sieht auf. Die Drei stehen ebenfalls auf, theilen sich in die Briefe und tauschen sie gegenseitig aus — Christine geht umher, mitunter stehen bleibend und scharf auf Brabe blickend.)

Christine.

Nun?

Schnure.

Unzweifelhaft!

Brahe.

Der Frevel Itegt zu Tage.

Christine (fest fich — nach ihr ble Anbern). So sprecht fein Urtheil!

Schnure.

Tob!

Brahe.

Erlauchte Königin!

Wir find ja tein Gerichtshof, um zu urtheln, Und find in fremdem Lande nur als Gafte — Christine.

Bas? Seid Ihr nicht mein Rath, wo ich auch fei? Und bin ich nicht ein königliches Haupt, Bo ich auch fei?

### Malftröm.

Das bift Du, herrin; boch Du bift nicht königlicher Richter mehr, Seit Du bas Sinnbild königlichen Rechtes, Die Krone und den Scepter hingelegt, Seit Du den Boden hinter Dir gelaffen, Aus dem Dein königliches Recht entsproffen — Nur Einer richtet über Leben und Tod, Nur Einer in jedem Lande ist König!

Christine (springt auf — die Andern erheben sich ebenfalls). Was hor' ich?

### Malftröm.

Königin, Du hörst basselbe, Was Du vor Deiner Thronentsagung hörtest, Und was Du bort wie hier nicht hören wolltest. Christine.

Sind meine Sinne irr'? verfteh' ich falsch? Graf Brahe!

Brahe.

Ronigin, ich bent' baffelbe.

Christine.

Es ift entsetzlich, und Ihr seid Verrather! Und bieser Mann allein (auf Schnure zeigenb) ift treu und brav!

Brahe und Malftrom.

(Das find wir nicht.

Christine.

So schreiend ist der Frevel,
Und Ihr seid nichts dafür als Splitterrichter?
(Zu Brahe.) Du grauer Diener meines Vaters, der
Sich rühmt, mich wie ein Kind von Gustav Abolph
Geerbt zu haben für Schutz und Liebe!
Du läßt mich beleidigen,
Läßt mich verhöhnen,
Und Du hast nichts dagegen
Als Achselzucken?
Es sehlt nur, daß mich ein Bösewicht
Mit frecher Hand auf die Schulter schlüge.
D, Graf Brahe spräche gewiß:
Ei das ist schlimm! Ei das ist schlimm!

Er hat fle nicht in's Angesicht geschlagen!

### Brahe.

Du thuft mir Beh und Unrecht, Ronigin. Christine.

Ich thu' Dir Recht! Meines Baters Kind und die Königin Sind verhöhnt und verrathen! Eine gekrönte Königin von Schweben! Und ein schwebischer Brahe, Einer aus dem Geschlechte, Das nach den Wasa's zunächst dem Throne Gestanden von uralten Zeiten, Er steht dabei und stottert und stammelt, Und weiß nicht zu strafen!

### Brahe.

Das Maß ist voll; es soll nicht übersließen. Solche Worte scheiben für immer.
Maß halten, vereinen — das war der Sinn, Dem ich ein langes Leben gewidmet;
Um gerecht zu sein, war ich öfters verzagt — hier aber weiß ich genau, wo die Grenzen sind Zwischen Dir und dem Fremden, Zwischen Wasa und Brahe,
Und ich werd' sie Dir zeigen. Höre mich teden, Königin Christine!
Du hörst mich vielleicht nicht wieder.

(Rurge Paufe.)

Daß es so kommen wurde in wufter Frembe,

Wir haben Dir's taufenbfach gefagt, Da es noch Beit mar auszuweichen; Wir haben gewarnt, gebeten, gefleht, Wir haben Dir vorgemalt, Dag Dein Leben abenteuerlich fein, Wie ein Abenteuer verlaufen merbe -Es war umsonft! Buft abenteuerlich wollteft Du's haben -Unfer Rath war in ben Wind gesprochen! Tropbem verliegen wir unfern Berb, Und folgten Dir - aus uneigennütiger Sorge Fur Dein Gebeihn; teine Lebenspflicht, Rein Ronigerecht verpflichtete uns, Und felbft feine Reigung jog uns. Von Land zu Lande folgten wir Dir; Du thateft nur, mas uns zuwiber, Berfpotteteft unfere beimifchen Sitten, Schworft ab einen Glauben, ben wir verebren, Bonnteft nirgends Rube und Statt -Bon Land zu Lande folgten wir Dir, Und ich alter Mann that besgleichen; Es frag mich ber Schmerz wohl Tag und Racht, 3ch schwieg, und war Dir zu Willen. Bas beischeft Du jest? Gin Ronigerecht, Das Du felbft zu Stockholm in bem Mage 2018 Ronigin nicht befeffen, . Du beifcheft es in frembem Lanbe,

Das Dir nicht günstig gesinnt ist, Du heischest es, als wenn Du nimmer Der Krone Dich entäußert, Und von uns just, welche die Krone Dir halten wollten, Und Deinetwegen nicht halten konnten, Bon uns just heischest Du Rechte der Krone, Die über die Krone hinausgehn, Mit Ungestüm und mit Gewalt — Das sprengt den längsten Faden von Geduld, Und hier ist die Grenze, Daß Brahe ging mit Christinen!

Sieh, alter Graf, welch trefflich Gebächtniß Du hast für Vorwurf und Uebel, Und nur für das Rechte versagt es Dir! Wart Ihr nicht Alle zugegen in Upsala, Da ich die Krone niederlegte? Mich dünkt, ich sah Euch Alle, Dich Graf Peter Brahe gewiß! Wie hieß der Schluß von meiner Abbankung? Schüttle doch Dein Gedächtniß, Graf Brahe! Er hieß, horch auf!
"Ich muß thun und lassen kott muß ich Nechenschaft schuldig sein —

Ueber die Tischgenossen und über die Leute Meines Hauses." Hieß es nicht so? Versteht Ihr bas? Wer widerspricht?

(Paufe.)

Malftröm.

Ja, Ronigin, fo bieß es.

Christine.

Nun endlich fommt Euch der Sinn! -- Malftröm.

Und bennoch widersprech' ich, Und bennoch sprech' ich gegen die Macht, Die Du in Ansprach nimmft —

Christine.

Verwegener Graf, ich will ste Dich fühlen lassen, Dich selbst — wer hindert mich? Malström.

Gefetz und Sitte — und, wenn biefe schweigen, Mein gutes Schwert.

Christine.

Du brichft in offene Emporung aus!

Die giebt's nur gegen einen Lanbesherrn, Doch Du bift lanberlos, und bift vor Recht Brivatperson, die Königin gewesen, Die Königin genannt wird — ich und Brabe Sind Deine Diener nicht, find freie Grafen Des schwebischen Reichsrathes — wenn wir fehlen, So richtet uns ber Reichsrath von Upsala.

Selbst unser König thut es nicht allein;
Und abnlich ist ber Fall, um ben sich's handelt
Mit bem Marchese Monalbeschi.

Christine.

Mag 2

#### Malftröm.

Bei Seite bleibe jene Schlufbebingung, Die uns Dein Mund fo eben wieberholt: Sie ift ein miglich Recht in jebem Falle, Und ift nur Recht, wenn Du in Schweben bift. Rein frembes Reich bat fie Dir anerkannt. Rein Reich ber Chriftenbeit fann fle gestatten; Das Richtschwert fann nicht wanbern nach Belieben. Und kann nicht fallen, wo es ihm beliebt. Ja felbft in Schweben kann Dir folch ein Recht Nicht ohne Aufficht zugestanben werben. Selbst um ben Breis von Schwebens Krone nicht. Der Ronig und ber Reichsrath mußten immer Erft ba beftatigen, wo Du gerichtet; Bwei oberfte Gewalten gleich an Dacht Rann es nicht geben in ber Monarchie -Und bier willft Du, bie Ronigin von Schweben, Als hochverrath beftrafen, mas ber Ronia Bon Schweben felbft befohlen und getheilt! Doch Alles bies, was mir unfraglich scheint,

Erwahn' ich nur beiher — es ift ber Fall Mit Monalbeschi noch viel schwieriger, Denn ber Marchese Monalbeschi ist Der Sohn von einem schwed'schen Reichsrathsgrafen, Und unser Reichsrath nur ift sein Gericht.

Christine.

Bas? Belche Poffen!

Brahe und Schnure. Was ift bas?

Malström.

Ihr wißt,

Graf Brahe, wie ich ihn versolgt, bis wir Zu Schiffe gingen; auf der Uebersahrt Entdeckt' er mir, was er vor Jedermann Aus Eigensinn verschwiegen: ausgerüstet Ift er mit allen Documenten der Geburt, Doch weil er Kind der Liebe, weil er trozig Allein und ohne Erbanspruch sein Leben Sich bilden wollte, schwieg er allerwarts — Er ist ein Sohn des wilden Grafen Sture.

Christine.

Berechter Bott!

Brahe. Ha, meine Ahnung! Schnure.

Wie!

(Kurze Paufe.)

## Christine.

Bom wilben Sture! - Ja, bies verbrecherische Und wilbe Blut ift ihm ererbt, Gine Bobltbat ift's fur ber Menichen Gefellichaft. Wenn fie befreit wird von ber Grauelrace! So ift er obenein halb schwedisch Blut, Und boppelt meinem Richtschwert unterworfen. Doch ftammte er vom Bofen felber ab, Und flagtet Ihr noch viel erbarmlicher Um Recht und Strafe - er ift mir verfallen, Und ftirbt, fo mabr ich Ronigin Chriftine! Berftebt 3hr mich, rebellische Reichsrathsgrafen? So gehet bin und ichilbert mich in Schweben! (Sie geht entruftet nach vorn, ihnen ben Ruden fehrenb, unb mit verschrantten Armen fiehen bleibenb. Jene wenden fich gum Gehn - an ber Thur fommt ihnen Monalbeschi entae: gen. Brabe, leife grugend, und Schnure geben an ihm vorüber, und ab.)

# Achte Scene.

Monalbeschi. — Malftrom. — Chriftine.

Malström (nahe zu ihm tretend und gedampft sprechend). Entstlieht! Ihr seid verrathen und verdammt! Manaldeschi.

Berrathen! Ich fpiel' immer offnes Spiel, Und habe immer offen conspirirt.

Malftröm.

Gleichviel! (Auf Christinen beutenb.) 's gilt Deinen Kopf!
Monaldeschi.

Rann fein.

Wo man fich einmal hingestellt im Leben, Da muß man durch, und geh's durch Noth und Tod: Wer zehnmal neu beginnt, kommt nie zum Ziele; Ich fliehe nie — und Weiber tödten nicht Männer! (Die lehten Worte, lanter gesprochen, hat Christine gehört.) Christine (zusammenfahrend).

Sa! bas ift bes Berrathers bestrickenbe Stimme! (Sie wendet fich um.)

Nach ber Sirschgallerie feib Ihr beschieben, Marquis!
Monaldeschi.

Bu Befehl, Majeftat. (Ab.)

Chriftine (gu Dalftrom, ber mit will).

Malftrom, geht dahin (links zeigend) und harrt meines Rufes! (Malftrom ab.)

# Reunte Scene.

Chriftine.

Christine (allein — Monalbeschi nachschend). Freches Geschöpf! (Mit einer handbewegung.) — Das Saupt will ich Dir beugen, Und kein Menschenkind soll Dich retten!
(Sie klingelt. Ein Diener erscheint.)
Kuhrt ben Brior hierher!
(Diener ab.) (Sie geht nmber.)

Behnte Scene.

Brior Be Bel. - Chriftine.

#### Prior.

Gott fegne Guer konigliches Saupt!
Christine (fich febenb).

Das wolle Gott, ich brauch's. Ehrwurd'ger Bater, Es ift ein ernst Geschäft, was Euer harrt. Berfügt Euch in die Gallerie ber Hirsche, Dort trefft Ihr meinen Diener Monalbeschi, Er wartet bort auf Euch, damit Ihr ihn Zum Tobe vorbereitet —

## Prior.

Majeftat -

3ch fah ihn eben, und er schien gefund.

#### Christine.

Er ift gefund, allein er ift verurtheilt.

## Vrior.

Bom Carbinal und Konige? Allmacht'ger Gott!

# Christine.

eachte, Priefter, wer es Dir verfundet!
o wie Dein König bin ich Königin,
nd Rechtes Herrin über Tob und Leben.

#### Prior.

Bergebt — von Euch verurtheilt, Majeståt? Bergebt `— verzeiht — baß ich Bebenken zeige, Ob Ihr in biesem Lande — ob mein Gerr, der König —

# Christine (aufftehenb).

Verwegner Priester, thu', was Deines Amt's! Tr Sterbende harrt in der Hirschgallerie Auf Deinen Trost — und was ihn sonst betrifft, Das ift nicht Deines Amt's und Deiner Sorge!

#### Prior.

Bergerit! es ift bies meiner Sorge, bag, So viel ich kann, fein Menfch getobtet werbe -

Christine (rasch zum Tische gehend und Kingelnb). Dann ftirbt er ohne Dich und ohne Trost, Und seine Seele kommt auf Dein Gewissen!

(Diener tritt ein.)

#### Drior.

D habt Erbarmen, fonigliche Frau!

Christine (jum Diener).

Santinelli foll bie Girschgallerie Dem Marquis Monalbeschi offnen, Laube, bramatifche Berte. I. Und foll ben Eingang besetzen laffen Bon meinen Trabanten — ba ift er selbst — (Diener ab.)

> Elfte Scene. Santinelli. — Die Borigen.

> > Christine.

Du haft es gebort?

Santinelli (verbeugt fich).

Ich habe — und bann? Christine.

Bring ihn vom Leben zum Tobe, fobalb er Seiner hochwurden gebeichtet — horft Du? Sobalb er gebeichtet.

Santinelli.

Bu Befehl, Majeftat! (Berbeugt fich und geht.)

Prior (wirft fich ihr gu Bugen).

D allergnabigfte Ronigin!

D habt Erbarmen um Chrifti willen!

Bergießt tein Blut — Gott will es nicht! Christine.

Ich tann nicht anbers, ehrwurbiger Mann! Steht auf und geht, ich fann nicht anbers; An meinem Saupte, an meinem Serzen Sat er gefrevelt, er ift bes Tobes.

(Sie geht nach ber linken Seite ab, ber Brior folgt ihr mit fles hender Geberde bis an die Kulisse — und geht dann rechts ab.)

# 3 molfte Scene. Sirfchaallerie.

Eine lange Gallerie, beren Pfeiler mit Hirschem geschmadt find. Aus ber Thur bes Hintergrundes — man fieht teine andere Thur — treten zuerst zwei Bewassnete und stellen sich, ein paar Schritte seitwarts, an beiben Seiten ber Thur auf, bann tritt Monalbeschi rasch ein, und hinter ihm, als auf sein beabsichtigtes Burndtreten die Thur von Santinelli geöfinet wird, sieht man diesen und ben Brior und babinter Trabanten ienseits der Schwelle.

# Monaldeschi (ale er bie Bewaffneten fieht).

Was find das für erschreckliche Vorbereitungen? Gier scheint's gerathener das Schwert zu ziehn und ruck-warts zu treten. (Er zieht sein Schwert und will zuruck, gleichs zeitig frenzen die Bewassneten ihre Schwerter über dem Auesgange, die Thur wird aufgeriffen, Santinelli steht mit gezücktem Schwerte davor, hinter ihm Trabanten.)

#### Santinelli.

Renne Dich auf! Du bift am Biele.

Manaldeschi (weicht nach vorn).

Benferefnecht!

## Prior (hereinflurgend).

haltet ein! Respectirt ben Befehl ber Konigin, und bas Geheisch ber Kirche! Seine Seele sei vorbereitet und getrostet, eh' es zum Letten kommt!

# Monaldeschi.

Was, Priester! Das klingt ja wie ein reif beschlosse= nes Tobesurtheil, und dringt mir durch Mark und Bein!

#### Prior.

So ift es, armer Mann, und ich bin ba, Deine Beichte zu horen.

## Monaldeschi.

Das ift nicht moglich! (Noch einige Schritte nach dem Borbergrunde weichend, immer halb mit dem Gesichte gegen die Angreifer, und sich an eine Kulisse stellend.) Mann der Kirche, Du lügst — oder Du irrst Dich! Du bist getäuscht durch jenen Schurken Santinelli, der feine Bedientenseele aufsteift zur Banditenseele, um seine Karriere zu machen —

#### Santinelli.

Ergeh Dich in Deinem Geschwätz, es ift bas lette. Deine Ranke find am Ziele, und Du magft nun ermessen, ob es ber einsache Mann und Weg weiter bringt, als ber Deine — holla, beichte!

# Monaldeschi.

Bis zum henter haft Du's gebracht, Schurte, und Du bift fo brutal einfaltig, nicht zu wissen, daß man ben henter zum Teufel jagt, wenn er sein Geschäft verrich= tet hat —

#### Santinelli.

Beichte rasch, ober Du fahrst ohne Absolution zur Holle — (Bu ben Bewaffneten) herbei!

#### Prior.

Salt' ein , im Namen Gottes! Tretet zurud! Monaldeschi.

Backre Henkersknechte! zwei minbestens gehn mit mir hinab, wenn es Ernst wird! Mein Arm ist ftark und meine Klinge sest.

# Prior (nåhert fich ihm).

Thu' ab ben weltlichen Hochmuth und ben Trot auf menschliche Gulfe! Belabe nicht Deine Seele mit Morb, benn Du mußt sterben. Bezwängest Du biese, so kämen andere herein, bie vor ber Thure harren.

# Monaldeschi.

Ift es möglich? Ift es wirklich? So furchtbarer Ernst ist's? Heilige Jungfrau, steh' mir bei! — Ehrwürdiger Bater, tretet naher, tretet ganz nahe zu mir! (Mit gestämpfter Stimme) Um aller Heiligen willen sagt mir die Wahrheit! Spracht Ihr die Königin? Ist dies Alles überslegt und unwiderrustich? Und die schwedischen Grafen schwelgen dazu? Und Ihr, ein Franzose, leistet Euren Dienst solchem Morde? Euer harrt ein furchtbar Gericht! Diese Königin ist der Krone bar, hat kein Recht mehr über Leben und Tod, sie kann nicht richten, sie läst mich morden! und in fremdem Lande, in Frankreich! — Euer Regent, Seine Eminenz der Cardinal, wird Such

zu schrecklicher Verantwortung ziehn! Er ist mit mir in Verbindung gegen die Thorheiten dieser Königin; gegen ihn wie gegen mich geht dieser Angriff, Mann ber Kirche, Mann Gottes, bedenke das Alles, rede, rede!

Prior.

Armer Marquis! das Alles ward bebacht, ward besprochen, ward verworfen!

#### Monaldeschi.

Es warb? Gerechter Gott! — Entfetlich! Dann — bann hilft nur Eins! Dann eile zur Kontgin! Gebiete hier Stillftand, eile zur Königin! Ich wollte fie nur noch einmal febn, ich wollte ihr beichten, ich wollte sterben, aber erst bann, eile!

#### Prior.

3ch geh', aber ich geh' ohne hoffnung! Monaldeschi.

Gleichviel, eile! eile!

Prior.

Ich eile. (Benbet fich nach ber Hauptthur.)

Santinelli..

Seid Ihr zu Ende?

Prior.

Reineswegs! Im Namen Gottes, laßt Gure Waffen ruhn, bis ich wieberfehre!

#### Santinelli.

Niemand verläßt ben Saal, bis ber Verbrecher ge-

#### **P**rior.

, Graufamer Mann, achte ben Diener Gottes, ich gebe in Gottes Gefchaft -

#### Santinelli.

Ich achte und ehre Euch, aber ich vollbringe meisnen Dienft — erft herrenbienft, bann Gottesbienft.

#### Prior.

Du frevelft, Mann! und es wird Dir heimkommen! (Er wendet sich nach vorn und geht links auf eine Kulisse zu.) Glücklicherweise bin ich hier bekannt. (Er orientirt sich an den Geweihen über den Pfeilern, drückt an einer Feder, und difente ine verborgene Thur.) Bei höchster Kirchenstrafe haltet Friede, bis ich wiederkehre! (Ab.)

Santinelli (springt an biese Thur.)

# Monaldeschi.

Damtt ich Dir nicht entgleite, Schuft! Du bift einerereirt wie ber beste Scherge, und ber Born schwillt mir auf, Dir bas Eisen zwischen die Rippen zu stoßen — (Er tritt einen Schritt vor — bie Bewassneten von ber Thur sogleich ebenfalls.)

#### Santinelli.

Versuch's.

Monaldeschi (tritt wieber gurud). (Lange Baufe.)

Monaldeschi (leise vor fichthinsprechenb). Ich bin umftellt wie ein Wild, und wehrlos. Der Moment ift ba, ich fuhl's, es rieselt Wie Schauer bes Tobes burch mein Gebein!
Ich empfand sie nie — was folgt? wer weiß es!
Schwarz, schwarz liegt die Unsicherheit da,
Und rosig erscheint der Novembertag
Dieser Erbe, die ich kenne und liebe!
Hu! Entsetlicher Frost, der die Glieder durchirrt —
Der Moment ist da! Dieser Königin
Hab' ich nichts zu sagen —
Um auf Menschen zu wirken, muß man sie lieben —
Splva! Splva!
Du haft mir gezeigt, daß ich machtlos geworden!
Ta, ich bin hin, und gehe zu Grunde
An einem verschrobenen Weibe! — (Bause).

(Zu Santinelli.)

Francesco! sei ein Mensch! gebenke unsrer Jugend, Unsrer Spiele und Traume, gebenke ber Deinen, Die mich geliebt!

#### Santinelli.

Ich bin kein Denker! Monaldeschi (rasch).

Du bift blos Henter! Nein, nein, Du bift es nicht! Du hattest ein Herz Als Knabe, Du hast es noch — o weck' es auf, O laß meine Stimme es wecken! Sei menschlich! Tritt von der Thur! — Nie siehst Du mich wieder, Dein Weg wird aus immer befreit von mir — Francesco, thu's!

#### Santinelli.

Ich thue meine Pflicht!

Thu' mehr, Francesco, Gott wird Dir's lohnen! Santinelli.

Mein.

(Paufe.)

# Monaldeschi.

Die letten Momente bes Lebens, entsetlich! Mes mocht' ich noch einmal bebenten, Bas ich gebacht und gethan - und wie bas Meer Drangt fich in Maffe alles zu Bauf Ueber mich ber! 3ch fann nichts sonbern, und fann nichts mablen, Und ber Augenblick flieht! Dicone Menichenfrafte, Die ich vergeuben mußte, weil fein Bater, Rein Vaterland, und fein Beruf fie einte -Mirh's anhers merben? Gemeiner Muth, fo bleib mir treu, So bleib - (Stampft mit bem Fuße) bleib! Und hilf mir Ueber ben elementarischen Schauer hinmeg, Der ben Tob begleitet! (Rurge Baufe.) Und bie thorichte Seele, fle hoffet boch! 3ch bore, ja ich bore Schritte. Sie fommt! ich bin gerettet!

# Dreizehnte Scene.

Chriftine. — Der Prior (ans ber fleinen Thur). — Die Borigen.

#### Christine.

Stedt bie Schwerter ein, so lang' ich zugegen! (Bu Monalbeschi.)

Was haft Du zu sagen?

(Bu ben Uebrigen.)

Berlagt die Gallerie, bis ich Euch rufe — Santinelli.

Ihr fest Euch aus, Majeftat -

#### Christine.

#### Geborche!

(Santinelli mit ben Bewaffneten und ber Prior ziehen fich burch bie große Thur zurud.)

> Vierzehnte Scene. Chriftine. — Monalbeschi.

Monaldeschi (fieht jenen nach; als sie hinweg sind, trift er rasch an die Konigin).

Mit welchem Rechte laffeft Du mich morben? Christine (jurudichredenb).

Berwegner! Ift bas Deine Beichte?

Rennft Du biefe Briefe?

(Bahrend er hineiufieht, fahrt fie fort:) Es wird Dir volles Delinquentenrecht, Du ffebft, wefibalb man Dich verurtbeilt. Schamlofer Betruger! ber nacht und arm Un meine Rnice fich brangte in Schweben, Und mit tauschendem Geifte mir vorgespiegelt, Er werbe eine troftenbe Leuchte mir fein Durch bas unfichre Leben! Den ich erhob und bielt und beschütte Begen bie gange Belt, bie ihn hafte, Bas verlor ich um Dich! Bas lift ich um Dich! Die getreuften Freunde verftieß ich. Weil fie Dich nicht mochten! Die getreuften Freunde verließ ich, Weil fie Dir nicht gefielen, Und Du, fur Alles bas, gingft bin, Berriethst mich einmal, zweimal, breimal, Und einmal mehr als - nein - und beshalb, Schurfe, Und beshalb flirbft Du, ftirbft Du beut und bier. (Banfe.)

Wo bleibt bes frechen Sinn's Erwib'rung, Die anzuhoren ich herabgeftiegen?

Manalbeschi.

Ronigin, ich hab' nichts zu erwibern. Auf folche Anschauung ift nichts zu fagen, Und ba Du Morberhanben gebieteft, Und ich in Deiner Macht, so unterlieg' ich. Bor einer Biertelstunde konnt' ich fliehn, Ich kannte Deine grimme Absicht schon, Und ich floh nicht!

> Christine. Du eitler Thor! Manaldeschi.

Bang recht! 3ch bachte Deinen Beift, und bachte Unfer Verhaltniß bober mir, und weiter -'s war eitler Wahn, ber mich bas Leben koftet! Wenn eine Ronigin die Krone opfert . Mit faltem Blut, fo barf man glauben, Es fei bie Welt ihr nicht erschopft 3m Berrichen und Dienen, So muß man glauben, es fei ein Dann, Dem fle ihr berglichftes Bertrauen weibt, Dem Rreise entruckt, wo man gablt ober ftraft -So mar es nicht! ben Bortheil ber Berrichaft Babft Du babin, und bie freie Seele. Die menschlich frei mit Menschen verkehrt, Die Menfchen achtet, auch mo fie gurnt, Die freie Seele gewannft Du nicht! So lag mich fprechen in Deiner Beife : Den fraftigften Theil meines Lebens Bab' ich verbracht und verloren An Deiner Seite - was ward mir bafur? Die Welt ftand mir offen, als ich Dich suchte,

Ein vielbegabter fühner Abenteurer! 36 fuchte Raum zum Wirfen und zum Schaffen, Und mahlte Dich und Deinen Wirfungefreis, Nicht biefes Frankreich, wo mein Landsmann berricht. Der mir ein weites Welb fur Thaten bot, 3ch mablte Dich, weil Dich Europa rubmte Mls feltenen Berein von Beiftesgaben, Beil ich ben Genius bes Unternehmens Bei Dir gefichert und geforbert glaubte. Bas fand ich? Ueberbruß am Banbeln, Weichlichen Wiffensplunder, ber am Enbe Bu fein glaubt, wenn er fragt und weiß, Und ber zu glauben lechzet ftatt zu harren, Bo ihm bie Wiffenschaft nicht weiter bilft! Ein Thronentfagen fand ich, ein Umbergiehn In hohler Gitelfeit, ein Abenteuern Bang ohne Salt und Biel, bas fant ich. Bahrlich, Biel reicher mar ich, eh' ich Dich gefunden, Und Dir vergeubet hab' ich schone Jahre, Und Dir geopfert hab' ich welch ein Leben! Von Kraft und Planen ftropend - und bas Ende Von all ber Berrlichkeit, bie Du gewährt, Bewalt'ge Ronigin? es ift bas Loos, Das einen ihmmerlichen Sklaven In einem turkischen Serail erwartet! Christine.

Bift Du zu Enbe?

Monaldeschi. Za, ich bin's. Christine.

So fahre wohl! —

Monaldeschi (ihr zu Fügenfallenb).

Haf mir bas Leben! Laß mir bas Leben! Ach, es ift so suß! Und war's blos Athmen, Sehen und Verlangen! Christine.

Ich kann es nicht — Du hast die tiefste Seele Zu schreiendem Haffe mir aufgestort! Du darfst nicht leben — fahre wohl!

Monaldeschi (fpringt auf und zieht ben Degen). Wohlan!

hier gilt's! Leben um Leben! Beich' ober ftirb! Christine.

Bermegner, ich rufe -

#### Monaldeschi.

Der Ruf ift Dein Tob! Tritt abwarts von der Thur! Die Thur ist mein!

# Bunfzehnte Scene.

Splva (erscheint in ber kleinen Thur). — Die Borigen.

Monaldeschi (sobald er sie sieht, läßt er ben Degen finken, fällt auf ein Knie und wendet kein Ange von ihr). Splva, mein Engel, Du kommst mich retten! (Bahrend fie sich ihm nahert, hat Christine unter einer zornigen Bewegung gegen beibe die Thur gewonnen, und in dem Augenblicke, wo Sylva zu ihm spricht, ruft Christine laut: Santi-nelli! und verschwindet hinter der kleinen Thur.)

#### Sniva.

Gieb mir mein Kreuz zurud! Sie hat Dein Amulet geraubt!.

# Sechzehnte Scene.

Santinelli mit ben Bewaffneten. — Der Prior. — Die Borigen.

Santinelli (fturzt mit gehobenem Degen auf Monalbescht zu, ber im Auschauen Sylva's nichts bemerkt, und von Santinelli burch ben Rucken gestoßen wirb — währendbeß ruft:) Der Prior.

3m Namen Gottes haltet ein!

Monaldeschi (hoch auffahrenb).

Jefu Maria!

(Sammtliche Bewaffnete stürzen zu Santinelli herbei, und bilden — ben Prior, Sylva und Monalbeschi zusammendrängend einen Knäuel.)

Santinelli (fiogt rasch mitten im Getummel zum zweiten Male; man hort einen burchbringenben Schrei Shlva's).

Mun beichte!

(Der Knauel wirrt fich rafc auseinanber, man fieht Monalbeschi taumeln und zu Splva's Fußen flurzen.)

# Monaldeschi.

Weh mir! Hilf, Splva! Gilf! (Er flirbt.) Prior (zu Santinelli).

Ueber Deine Morberseele bies Blut! (Tobtenstille.) (Splva sieht regungslos.)

# Siebzehnte Scene.

Malftrom (erfcheint haftig burch bie fleine Thur). — Die Borigen.

Malftrom (entfest im Laufe ftillftehenb).

Bu spat! - Splva!

Sylva (firect die Arme wie abwehrend, und Monaldeschi behn: tend entgegen).

# Malftröm.

Drud' ihm bie Augen zu, Shlva!

Daß er ftille folummre und biefe Belt,

Die ihn gehaßt, nicht langer febe -

Sylva (aufschreienb).

Er ift tobt? (Sie bengt fich über ihn, legt die hand auf Ausgen und Herz, fahrt in die Sohe, prefit die Hande vor Herz und Augen, und spricht wie entruckt und irr:)

Nun ift er rein,

Und ich bin sein

Fur alle Ewigkeit!

(Sie finft auf ihm zusammen.)

.

Malftröm (zneilenb).

Splva, Geliebte!

Orior.

Sie blutet, fie blutet!

Achtzehnte Scene.

Brabe. - Die Borigen.

(Santinelli und die Bewaffneten fiehen wahrend alle bem regungslos mit noch immer gezogenen Schwertern, ber Prior betenb.)

**Brahe** (ruft außen, noch ehe er an der kleinen Thur erscheint). Wo ist die Mörderhöhle?

Malström (sobald er die Stimme hort, springt er auf, reißt seinen Mantel ab, nud bebeckt Sylva damit, so daß man nur Monalbeschi's Leiche beutlich sieht — dann eilt er zum eintretensben Brahe, und ruft zuruck).

Tretet vor und verbergt bas Unglud! (Die Bewaffneten treten vor.)

Brahe (an ber Schwelle).

Da ift fte!

Prior (auf Santinelli beutenb).

Und hier fteht ber Morber!

Malftram (Brahe an ber Sand faffend und nach vorn wendenb).

Sieh nicht borthin, bort ift Entfegen!

Laube, bramatifche Werte. I.

Brahe.

Und Du famft zu fpat?

Malftröm (nict mit bem Ropfe).

Brahe.

Und ich fand mich nicht In dem Labhrinthe von Treppen und Gangen. (Sich rudwarts wendend, was Malftrom zu verhindern fucht.)

Reunzehnte Scene.

Christine (burch die fleine Thur verstört hereinstürzend). — Die Borigen.

Christine.

Ift es geschehn?

Brahe.

Es ift geschehn!

Christine (schreit auf und bebeckt fich bas Geficht). Wer that's?

Malftröm.

Du felbft!

Prior (auf Santinelli zeigenb). Diefer bose Mann! Und er ließ ihm nicht Zeit, Zur Beichte nicht und nicht zur Absolution, Ich verklage die That vor Gott und Menschen! Christine (vor fich hinstarrend).

Die Ruhe und bie Große meines Lebens

Sie find bahin! Ich habe fie gemorbet!

Malftröm.

Das haft Du, und mehr!

Brahe.

Da sprichft Du mahr — leb' wohl, Chriftine! Du bift allein.

Christine. .

3ch bleib' allein zum Sterben; Mein Schickfal ift erfult.

(Der Borhang fallt.)

Shluß.

Drud ber Teubner'ichen Officin in Leibzig.

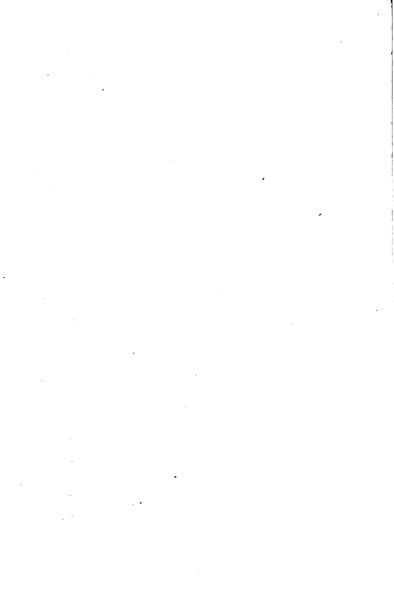



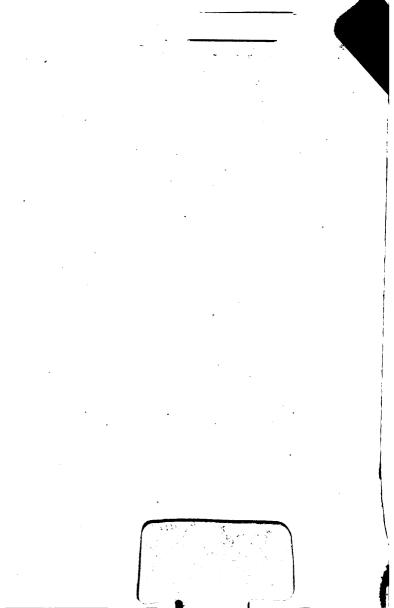

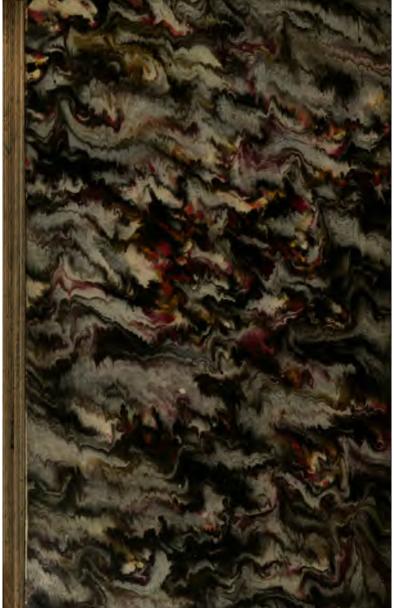